

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



GODFREY LOWELL CABOT SCIENCE LIBRARY of the Harvard College Library

This book is FRAGILE

and circulates only with permission.

Please handle with care
and consult a staff member
before photocopying.

Thanks for your help in preserving Harvard's library collections.



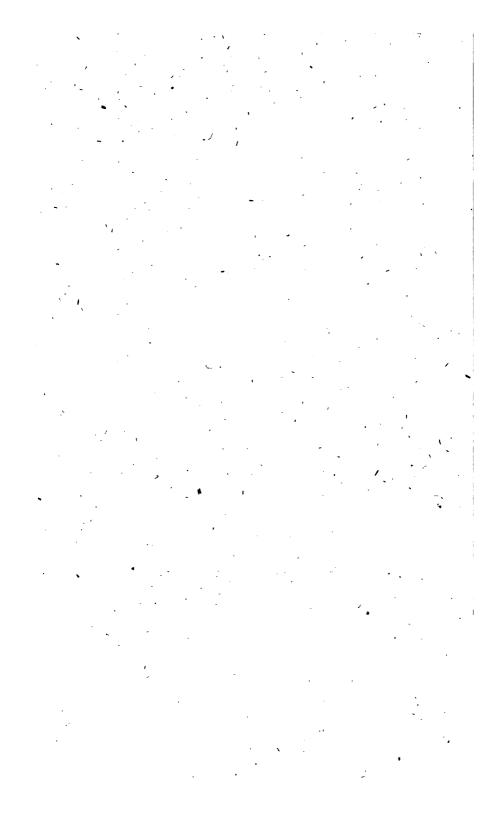

# Handbuch

ber

# Sydrostatif.

Mit

vorzüglicher Rudficht

auf

ihre Unwendung in der Architeftur.

#### Mufgefest

Ichann . West

P.

# D. 3. A. Entelwein,

Rönigl. Preuß. Ober Lanbes Baubirektor; Ritter bes rothen Ablerund bes t. nieberland. Löwenordens ordentlichem Mitgliede ber Afas bemie ber Biffenschaften und bes Senats ber Akademie ber Kunfte zu Berlin, bes Rational Inftituts ber Wiffenschaften und Kunfte zu Amfterbam, ber Gesellschaft ber Experimental Philosophie zu Rotterbam, u. m. a. Gesellschaften Mitgliede.

### Mit fechs Rupfertafeln.

In 1826.

Gebrudt und verlegt bei G. Reimer. Fnq 928.26

SEP 8 1887 Farrar fund.

# Borrede

Die Hydrostatik ist hier mit Rücksicht auf die 3wecke bearbeitet, welche meiner früher herausgegebenen Statik, Mechanik und Hydraulik zur Grundlage dienten. Ist es gleich nicht gewöhnlich, den Einstuß der Wärme bei hydrostatischen Untersuchungen, wie dies auch hier in den acht ersten Kapiteln geschehen ist, zu berücksichtigen:
so schien es doch nothwendig für diejenigen Answendungen, welche eine genauere Ermittelung erforderten, den Einstuß der Wärme auf die Ausdehnung der festen und süssigen Körper so weit zu betrachten, als dies ohne zu große Weitläuftigkeit geschehen konnte.

Alle angeführten Maaße und Gewichte beziehen sich auf die preußischen, nach welchen ein Fuß = 139,13 parifer Linien und ein Pfund = 467,711 Grammen beträgt. Werden andere Maaße oder Gewichte verstanden, so ist dies besonders angeführt.

Die vorkommenden Abkürzungen (St.) und (H.), beziehen sich auf mein Sandbuch der Statik fester Körper und auf meine Grundlehren der höhern Analysis.

Berlin im Dezember 1825.

aut inca

and the content of a constitution of a content of the content of t

17 27 1 2 1 2 miles

# Inhalt.

| I. Rapitel. Grundlehren ber Sobro                                                         | statif.   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Bluffige Maffe. Sydrostatif                                                               | ٤.        | 1.  |
| Bagerechte Oberflache bes Baffers                                                         | . §.      | 2.  |
| Waffer in mehrern mit einander in Berbindung<br>benden Rohren ift im Gleichgewichte, wenn | stee '    |     |
| Bafferspiegel in einerlei wagerechte Ebene faller                                         |           | 4.  |
| Druck bes Waffers auf den Boden eines prisme                                              | ati=.     |     |
| fchen Gefäßes. Rormalbrud                                                                 | ş.        | 5.  |
| Bafferdruck gegen die Querfcnitte enger Robren                                            | ı. 🔥      | 6.  |
| Unwendung der Gage vom Baffer auf andere &                                                | -         |     |
| figfeiten                                                                                 | · .       | 7.  |
| * 1                                                                                       | ,         |     |
| II. Kapitel. Bom Druck bes Baffe                                                          | rd        |     |
|                                                                                           | 10        |     |
| gegen die Bande ber Gefaße.                                                               |           |     |
| Drud gegen einzelne Theile eines Gefäßes                                                  | <b>j.</b> | 8.  |
| Drud gegen febe ebene Blache.                                                             | . 5.      | 10. |
| Orudhobe                                                                                  | ş.        | 11. |
| Druck gegen Rechtede. Normal -, Horizontal - 1                                            | and       |     |
| Bertifaldruck.                                                                            |           | 12. |
| Anatomischer Seber                                                                        | •         | 14. |
| Das Schugbrett eines Wehrs aufzuziehen.                                                   | •         | 15. |
| Benn das Baffer in ungleichen Soben gegen ein                                             |           |     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                   |           |     |
| lei Plache prest                                                                          | 2.        | 16. |

| Unwenbung auf                                                                                                                                                        | 3chleusenth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ote.                            | •                        | •                 | •     | <b>§.</b> :                | 18.                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------|----------------------------|---------------------------------|
| Drud gegen ein                                                                                                                                                       | Tràpez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                               | •                        | •                 | •     | §.                         |                                 |
| Gegen ein Dreied                                                                                                                                                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                               | •                        | •                 | • .   | Ş. :                       | 22.                             |
| Lebnfat                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | •.                       | •                 | •     | <b>9.</b>                  | 25.                             |
| Bertifaldruck des                                                                                                                                                    | Waffers in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n eine                          | m G                      | fåße.             |       | §. :                       |                                 |
| Die Horizontalpre                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                          |                   |       | ý.                         |                                 |
| Druck gegen eine                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | •                        |                   | eine  | •                          |                                 |
| Richtung. ,                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                               | • .                      | •                 | •     | <b>5.</b>                  | 26.                             |
| * \                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                          |                   |       | •                          |                                 |
| III. Kapitel.                                                                                                                                                        | <b>Bon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | der                             | erfo                     | rberl             | ichei | t                          |                                 |
| Starfe cyli                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                          |                   |       |                            |                                 |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | y                        | • .               |       |                            | •                               |
| Dicke ber Robren                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                               | •                        | •                 | •     |                            | 27.                             |
| Bedingungen, unt                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                          | en, den           | ı Ber |                            |                                 |
| sprengen gleich                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                          | •                 |       | -                          | 28.                             |
| Erfahrungen gur                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                          |                   |       |                            | 29.                             |
| Anwendung auf                                                                                                                                                        | andere Roh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ren.                            | •                        | •                 | •     | ٥.                         | <b>5</b> 0.                     |
| TTT - 1                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                          | <b>.</b>          | _     | _                          |                                 |
| IV, Kapitel.<br>Drucks,                                                                                                                                              | Pom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mil                             | ttelp                    | unfte             | Des   | 3                          |                                 |
| Drucks,                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | ttelp                    | unfte             | Dei   | •                          | <b>5</b> 2.                     |
| Drucks,<br>Mittelpunkt bes                                                                                                                                           | Druđs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mii                             | telp                     | unfte<br>:        | Dei   | <b>Ş.</b>                  | <b>5</b> 2.<br>53.              |
| Drucks,                                                                                                                                                              | Druđs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>+</b> ,                      | •                        | •                 | •     | Ş.<br>Ş.                   | <b>52.</b><br>53.               |
| Drucks,<br>Mittelpunkt des<br>Eines Rechteds.<br>Abstand des Sc                                                                                                      | Druck.<br>hwerpunits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>+</b> ,                      | •                        | •                 | •     | Ş.<br>Ş.                   |                                 |
| Drucks,<br>Mittelpunkt best<br>Eines Rechteds.<br>Abstand bes Sch<br>Drucks,                                                                                         | Druck.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,<br>,                          | Mic                      | telpuni           | t be  | Ş.<br>Ş.<br>B              | 53.<br>55.                      |
| Drucks, Mittelpunft bes gines Rechteds. Abstand bes Schand, Drucks, Mittelpunft bes                                                                                  | Pructs,<br>hwerpunfts<br>Pructs jede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tr epe<br>pom                   | Mic<br>nen {             | telpuni           | t be  | Ş.<br>Ş.<br>Ş.             | 55.<br>55.<br>56.               |
| Drucks, Mittelpunkt bes ! Eines Rechteds. Abstand des Sch Drucks, Mittelpunkt bes Eines Trapezes.                                                                    | Prucis.<br>pwerpunits<br>Prucis jed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er epe                          | Mic<br>nen g             | telpuni           | t be  | §.<br>§.<br>§.<br>§.       | 55.<br>56.<br>57.               |
| Drucks, Mittelpunkt best Gines Rechteds. Abstand des Sch Drucks, Mittelpunkt des Gines Trapezes. Dreieks,                                                            | Prucis,<br>hwerpunits<br>Prucis jede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tr epe<br>pom                   | Mit<br>nen &             | telpuni           | t be  | 5.<br>5.<br>5.<br>5.       | 55.<br>55.<br>56.               |
| Drucks, Mittelpunkt bes ! Eines Rechteds. Abstand des Sch Drucks, Mittelpunkt bes Eines Trapezes.                                                                    | Prucis,<br>hwerpunits<br>Prucis jede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | er epe                          | Mic<br>nen g             | telpuni           | t be  | 5.<br>5.<br>5.<br>5.       | 55.<br>56.<br>57.<br>59.        |
| Drucks, Mittelpunkt des Gines Rechtecks. Abstand des Sch Drucks, Mittelpunkt des Gines Trapezes. Dreiecks, Einer Apriskläche.                                        | Druck,<br>pwerpunits<br>Pruck jede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pom<br>er ebe                   | Mice<br>nen <del>L</del> | telpuni           | it be | 5.<br>5.<br>5.<br>5.<br>5. | 55.<br>56.<br>57.<br>59.        |
| Drucks, Mittelpunft des Eines Rechteds. Abstand des Sch Drucks, Mittelpunft des Eines Trapezes, Dreiecks, Einer Areisstäche, V. Kapitel, gefauchten                  | Druck, fwerpunkts<br>Oruck jede<br>Bon be<br>festen Ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pom<br>er ebe<br>en ir          | Mice<br>nen <del>L</del> | telpuni           | it be | 5.<br>5.<br>5.<br>5.<br>5. | 55.<br>56.<br>57.<br>59.<br>42. |
| Drucks, Mittelpunkt des Gines Rechtecks. Abstand des Sch Drucks, Mittelpunkt des Gines Trapezes. Dreiecks, Einer Areiskläche. V. Kapitel, getauchten Austrieb, Richt | Pruck, feber pentes jede Prucks jede Pruck | pom<br>er ebe<br>en ir<br>drper | Mice<br>nen P            | telpuni<br>figur. | it be | 5.<br>5.<br>5.<br>5.<br>5. | 55.<br>56.<br>57.<br>59.        |
| Drucks, Mittelpunft des Eines Rechteds. Abstand des Sch Drucks, Mittelpunft des Eines Trapezes, Dreiecks, Einer Areisstäche, V. Kapitel, gefauchten                  | Pruck, feber pentes jede Prucks jede Pruck | pom<br>er ebe<br>en ir<br>drper | Mice<br>nen P            | telpuni<br>figur. | it be | 5.<br>5.<br>5.<br>5.<br>5. | 55.<br>56.<br>57.<br>59.<br>42. |

| Mittleres Eigengewicht eines Körpers.   | Mit             | telpur                                  | ift.           |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|
| des Raums und ber Grofe                 | •               |                                         | §. 45.         |
| Sinten, Schweben, Steigen und Schr      | pimme           | n ein                                   | •              |
| Körpers                                 | •               | •                                       | §. 46.         |
| Gewicht eines Rorpers im Baffer. G      | emidit          | sverlı                                  | -              |
| desselben.                              | ••••            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | §. 47.         |
| Das Gewicht bes Waffers ju finden,      | meld            | nes e                                   | •              |
| Körper verdrängt.                       | •               | ,,,,,                                   | §. 48.         |
| Borficht beim Abwagen eines Rorpers     |                 | Baffe                                   |                |
| Sarinen.                                | •               |                                         | §. 4g.         |
| Den Inhalt eines Rorpers ju finden.     | •               | • .                                     | §. 50.         |
| Eines Sohlmaages                        | ·               | 2 1                                     |                |
| Das Eigengewicht eines Korpers, we      | der f           | dimen                                   |                |
| als Wasser ist.                         |                 | .,                                      | §. <b>52</b> . |
| Wenn berfelbe leichter als Waffer ift.  | •               |                                         | §. 54.         |
| Das Eigengewicht einer jeben Fluffigfei |                 | inden                                   | •              |
| Eigengewicht folder Rorper, welche fic  | -               |                                         |                |
| auflosen.                               | •               | •                                       | ¥. 57.         |
| Sperostatische Flasche                  |                 | •                                       | §58.           |
|                                         |                 |                                         | •              |
| T. Canidati Wan Sun Giafa               | 5 am :          | æi n                                    | . ),           |
| I. Kapitel. Von der Tiefe               |                 | <b>E</b> III                            | <b>,</b> , ,   |
| fentung schwimmender Körpe              | r.              |                                         |                |
| Große bes eingetauchten Theils und ber  | Padir.          | na ei                                   |                |
| nes Gefäßes                             | 4               | •                                       | §. 6g.         |
| Die Ladung eines Schiffs ju finden.     |                 | •                                       | §. 60.         |
| Einsentung eines Prismas                | •               | •                                       | §. 61.         |
| Eines Pontons.                          | •               | . •                                     | §. 63.         |
| Einer abgefürzten Pyramide              | , •.            | *                                       | <b>j.</b> 64.  |
| Einer Fahre.                            | 4               |                                         | §. 65.         |
| Eines Cylinders.                        | •               |                                         | §. 66.         |
| Wenn die Langen und Querschnitte ba     | lbe Œi          | Lipsen                                  |                |
| bilden                                  | , er <b>e</b> r |                                         | §. 68.         |
| Eines halben efliptifchen Spharoids.    | •               | •                                       | §. 70.         |
| anies dutaen einheitfielt Scharsinge    | •               | •                                       | 3. 1           |

| Einer Halbkugel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| VII. Kapitel. Bon der verschiedenen?  Lage schwimmender Körper im Stande  des Gleichgewichts und von ihrer  Stabilität.                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠  |
| Berfchiedene Lagen eines Torpers für das Gleichzes wicht. Aufrechte und schiefe Stellung. Are des schwimmenden Körpers. § 75 Lage, wenn der Querschnitt ein Ortick ist. § 76 Ein Rechteck. § 80 Stadbilität oder. Standfähigkeit. § 81 Beschättnist derselben. Metacentwur. § 82 Berhaltnist derselben für verschiedene Lötper. § 85 Stadbilität eines Parallelepipeds. § 84 |    |
| VIII. Rapitel. Bom Gleichgewichte fol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •  |
| cher flussigen Massen, deren Eigenge-<br>wicht von dem des Wassers verschie-<br>den ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Berfchiedene Fluffigkeiten in husammenhangenden Ge-<br>fagen. §. 87<br>Gewichtsverlust beim Abwagen in jeder Fluffigkeit. §. 88<br>Berhaltniß des Eigengewichts kines Korpers jum<br>Eigengewicht der Fluffigkeit. §. 8                                                                                                                                                      | 3. |
| Bestimmung bes Eigengewichts ber Fluffigfeit. 5. 9. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D, |

# IX. Kapitel. Bom Einflusse der Barme auf das Eigengewicht der Korper.

| Thermometergrade und Barometerftande           | . §. 93.     |
|------------------------------------------------|--------------|
| Musbehnung fester Rorper.                      |              |
| Abfolute Lange. Eigenthumliche Langenausbehm   |              |
| Maakstabe auf verschiedenen Materien           |              |
| Safel über Langenausbehnung verfchiedener Ror  |              |
| Sin for fall a well of women                   | . 1. 99.     |
| Eigenthumliche Inhaltsausbehnung               | . §. 102.    |
| Blachenausdehnung                              | . §. 104.    |
| Normaltemperatur für das Eigengewicht.         | . §. 105.    |
| Musbehnung bes Baffers.                        | . §. 108.    |
|                                                | . # \$# 10g. |
|                                                | , §. 110,    |
| Ausbehnung bes Weingeistes ober Altohols.      | . §. 111.    |
| Underer Fluffigfeiten                          | . §, 112.    |
| Des Quedfilbers.                               | . §. 113.    |
| Der trodenen atmosphärischen Luft.             | . §. 115.    |
| Gewicht derfelben                              | . §, 116,    |
| Ausbehnung ber feuchten Luft                   | . §. 117.    |
| Gewicht ber Korper im luftleeren Raume.        |              |
| wichtsverlust in der Luft                      |              |
| Das Gewicht eines Rorpers fur den luftleeren 9 |              |
| zu finden                                      | . §, 120     |
| Bedingungen, unter welchen zwei verschiedene   | Kòr=         |
| per im luftleeren Raume gleiches Gewicht ba    |              |
| Das Eigengewicht eines Korpers fur ben luft    | leeren       |
| Raum zu finden                                 | . §, 122,    |
| Den Inhalt eines Rorpers aus deffen Sigenge    | wicht        |
| durch Abmagen in der Luft ju finden.           | . §, 125.    |
| Durch Abmagung in der Luft und im Waffer       | 7            |
| Gewicht eines Rorpers im luftleeren Raume.     |              |
| Inhalt der hydrostatischen Flasche             | . \$, 126,   |
|                                                |              |

| Einer Salbfugel                                                                                                              | ş.        | 71.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Die Liefe der Ginfentung durch Beichnung ju finden.                                                                          | ۶.        | <b>7</b> 5. |
| VII. Kapitel. Bon der verschiedenen<br>Lage schwimmender Körper im Stande<br>des Gleichgewichts und von ihrer<br>Stabilität. |           | ,           |
|                                                                                                                              | :         | ,:          |
| Berfchiedene Lagen eines Körpers für das Gleichgen<br>wicht. Aufrechte und schiefe Stellung. Are bes                         | <br>      | ٠. ,        |
| schwimmenden Körpers.                                                                                                        |           |             |
| Lage, wenn ber Querfcnitt ein Dreied ift.                                                                                    |           |             |
| Ein Rechted                                                                                                                  | ķ.        | 80.         |
| Ein Rechted. Stabilität oder Standfähigkeit.                                                                                 | <b>§.</b> | 81.         |
| Bestimmung derfelben. Metacentwent                                                                                           |           |             |
| Berhaltniß derfelben fur verschiedene, Sotper.                                                                               |           |             |
| Stabilität eines Parallelepipeds,                                                                                            |           |             |
| Eines halben Cylinders,                                                                                                      | 3.        | 85.         |
| VIII. Kapitel. Bom Gleichgewichte, fol-                                                                                      |           |             |
| cher fluffigen Massen, beren Eigenge-                                                                                        | •         |             |
| wicht von bem bes Wassers verschie-                                                                                          |           | `           |
| ben ist.                                                                                                                     | . ,       |             |
|                                                                                                                              | •         |             |
| Berfchiedene Bluffigfeiten in jufammenhangenden Ge-                                                                          |           | 87.         |
| Gewichtsverluft beim Abwagen in jeder Fluffigfeit.                                                                           |           | •           |
| Berhaltnif bes Eigengewichts fines Rorpers jum                                                                               |           |             |
| Eigengewicht ber Fluffigfeit.                                                                                                |           | 89.         |
| Bestimmung des Eigengewichts ber Bluffigfeit.                                                                                |           | go.         |
| Bweier verschiedenen Fluffigfelten                                                                                           | \$.       | 91,         |
| Einfentung eines zwifchen zwei verfchiedenen Bilff                                                                           | •         | •           |
| figkeiten schwimmenden Korpersie.                                                                                            | Ş.        | 90.         |

# IX. Kapitel. Bom Einflusse der Barme das Eigengewicht der Korper.

| Thermometergrade und Barometerstände           | ğ. 9 <b>3</b> .       |   |
|------------------------------------------------|-----------------------|---|
| Austehnung fester Rorper                       |                       |   |
| Absolute Lange. Eigenthumliche Langenausbehmu  | ma:::﴿\. : 95.        |   |
| Maakstabe auf verschiedenen Materien           |                       |   |
| Tafel über Längenausdehnung verfchiedener Körg |                       |   |
| Inhalteausdehnung.                             | 1.~99.                |   |
| Eigenthümliche Inhaltsausdehnung               | §. 102.               |   |
| Blachenausdehnung,                             |                       |   |
| Normaltemperatur für das Eigengewicht          | §. 105.               |   |
| Ausdehnung bes Waffers.                        | §108.                 |   |
| Größte Dichtigfeit beffelben. '                | . ∷` <b>∮</b> ;; 109. |   |
| Gewicht des Baffers in einem Gefäße            |                       |   |
| Musdehnung bes Weingeistes ober Alfohols       | §. 111,               |   |
| Underer Bluffigfeiten                          | §. 112.               |   |
| Des Quedfilbers                                | §. 113.               | , |
| Der trodenen atmosphärischen Luft              | §. 116.               |   |
| Gewicht derfelben                              | §. 116,               |   |
| Ausdehnung ber feuchten Luft                   | §. 117.               |   |
| Gewicht ber Korper im luftleeren Raume.        |                       | • |
| wichtsverlust in der Luft                      | . §. 119,             |   |
| Das Gewicht eines Rorpers für den luftleeren R |                       |   |
| gu finden                                      | , §, 120              |   |
| Bedingungen, unter welchen zwei verschiebene   |                       | • |
| per im luftleeren Raume gleiches Gewicht hab   |                       |   |
| Das Eigengewicht eines Rorpers fur ben luftle  |                       |   |
| Raum zu finden.                                | <b>,</b> §, 122       |   |
| Den Inhalt eines Rorpers aus deffen Eigengen   | -                     | • |
| burch Abmagen in ber Luft ju finden.           | , §, 125              |   |
| Durch Abwagung in der Luft und im Baffer.      | ₹                     |   |
| Gewicht eines Rorpers im luftleeren Raume.     |                       |   |
| Inhalt der bodroftatischen Flasche             |                       |   |

# Inhalt.

| Eigengewicht einer Fluffigfeit.     |                  | •     | -    | 127.          |
|-------------------------------------|------------------|-------|------|---------------|
| Eigenthumliche Inhaltbausdehnung    | g zu finde       | n.    | ş.   | 128.          |
| X. Kapitel. Bon ben @               | ien <b>f</b> wag | en.   | ,    |               |
| - Sentwagen oder Ardometer          | • •              |       | ş.   | 199.          |
| Genkwagen mit Scalen.               |                  | •     | ٥.   | ı <b>5</b> 0. |
| Mit Gewichten                       | • •              | •     |      | 135.          |
| Mit Scalen und Gewichten, .         |                  | •     | §.   | 1 <b>5</b> 6. |
| Befcaffenheit dieser Gewichte.      |                  | •••   | ş.   | 137.          |
|                                     | 1 ~ ~            |       | _    |               |
| XI. Kapitel. Bon ben                | Höhenn           | essun | 3    | `,            |
| gen mittelst bes Baromete mometers. | •                |       | 1    | •             |
|                                     |                  | •     |      | •             |
| Bie der Bertifalabstand zweier De   | rter von i       | en Ba |      |               |
| rometerständen abhängt              | • •              | •     |      | ı <b>3</b> 9. |
| Den Vertifalabstand zweier Derter   |                  | es Ba | \$   |               |
| rometers und Thermometers ju        | finden.          | ٠.    | §. 1 | 40.           |
|                                     |                  |       |      |               |

# Erstes Kapitel. Grundlehren der Hydrostatit.

### **§.** 1.

Gine flussige Maffe unterscheibet sich von einer festen vorzüglich burch die vollkommene Bewegbarkeit ihrer einzelnen Theile, welche bei ber geringsten Krafts außerung an einander verschoben werden konnen.

Die fluffige Masse ist unpresbar, wenn keine angebrachte Kraft eine Zusammendruckung oder Ausdehnung derselben bewirken kann. Gleichartig list eine flussige Masse, wenn gleich große Theile derselben gleiche Beschaffenheit, also auch gleiche Dichtigekeit oder gleiches Gewicht haben.

Die Sydrostatik enthält die Lehren vom Gleichgewichte und vom Druck der gleichartigen, schweren, unpresbaren, stüssigen Massen, und so feru man dem Wasser diese Sigenschaften beilegen kann, ist solche die Lehre vom Gleichgewichte des Wassers. In der Folge wird man, zur Abkurzung, unter dem Worte Wasser, eine schwere, unpresbare stüssige Masse versteben.

Unmerkung. Rach den festgesetten Begriffen aber Die Bluffigfeit und Unpregbarfeit einer Daffe, fann das Waffer nur mit, gewiffen Ginschrantungen als eine folche Daffe angesehen werben. Denn es ift befannt, baf die Baffertheile mit einer gewiffen Rraft gufammenbangen, und daß ein Baffertropfen am Finger hangen bleibt, welches bei einer vollfommenen Fluffigfeit beshalb nicht moglich mare, weil bas Gewicht der Waffertheile, welches als Kraft auf die Erennung derfelben wirft, folche von einander losreifen mußte. Diefer Bufammenbang bes Baffere unter fid, und mit anberen Rorpern ift aber bei ber Unwendung bydroftatifcher Lehren auf das Waffer in den meiften Gallen fo unbedeutend, daß man hierauf um so weniger Rudficht nehmen darf, wenn man mit ben Ginfchranfungen befannt ift, welche an ihrem Orte bemertt werden follen. Es giebt zwar, fo weit uns Die Eigensthaften ber Korper befannt find, feinen unprefibas un ober unausbehnbaren Rorver, weil die Warme jeden Korper ausbehnt. Auch ift man noch aus andern Grunden berechtigt, bem Baffer eine Prefibarteit guguschreiben. wenn man hier nur Waffer von gleicher Temperatur verftebt, und ben Etfahrungen bon 3immermann und Abich \*) gemag borausfest, daß nut burch ungeheure Rraft eine unbedeutende Bufammenbrudung des Waffers entfteht, fo fann auch 'ut diefer Rudficht bas Baffer ein Gegenstand budroftatischer Untersuchungen werben.

g. 2.

In einem oben offenen Gefaße kann Waffer nur bann im Gleichgewichte fein, wenn ber Bafferspiegel ober die oberfte Blache beffelben magerecht ift.

<sup>\*)</sup> Ueber bie Glafticitat bes Baffers. Theoretifch und hiftorifch entworfen von E. N. W. Zimmermann. M. R. Leipzig, 1779. 8-

Beweis. Wollte man annehmen, daß im Ge, fåße ABC Tafel I. Figur 1. die oberfie Flace KML, des Wassers nicht wagerecht, sondern wellensormig wäre, so sei M ein Wassercheilchen dieser Oberstäche, welches höher als die benachbarten liegt. Das Gewicht R dieses Wassercheilchens, welches nach der vertifalen Richtung MR wirkt, kann senkrecht auf den Wasserspiegel bei M nach MN und senkrecht auf MN nach derjenigen Richtung MP zerlegt werden, wo die nächstgelegenen Wassercheilchen der Oberstäche niedriger als M liegen. Der Druck nach MP sei P, so sinder man (Stat. S. 20.) die Krast, mit welcher das Wassertheilchen M nach MP preße, oder

 $P = \frac{MP}{MR} R$ 

Da nun keine Kraft vorhanden ist, welche die In ber Oberstäche unterhatb M gelegenen Wassertheilehen am Ausweichen hindert, und da bei einer flussigen Masse die Theile durch die geringste Kraft verschoben werden können, so kann M nicht in Ruhe bleiben, weil die übrigen tieser lingenden Wassertheile ausweichen, und dies muß so lange forewähren, als noch irgend ein Wassertheilchen im Wasserspiegel hobe her stegen, als die übrigen Theise desselben. Nur bann, wenn alle Wassertheilchen der Oberstäche in einer wasgerechten Stene liegen, ist keine Ungleichheit unter den Seitenkraften P, welche aus der Zerlegung der Sewichte R entspringen.

Sier ift, fo wie bei allen folgenben Unterfucungen, wenn nicht ausbrucklich bas Gegentheil erinnert wirb, vorausgefest, daß alle Bertikallinien untereinander parallel find.

- alle Bettifallinien mit einander parallel sind, läßt sich beweissen, daß der Wafferspiegel im Gefäß eine wagerechte Ebene bilden muß. Da nun diese Voraussehung nur bei geringen Abständen auf der Erdoberstäche gelten kann, so darf auch dieser Sat in keiner größern Ausbehnung angenommen werden.
- 2. Anmertung. Stellt man den oberften ebenen Rand eines Gefages magerecht, und gießt fo lange Waffer in daffelbe, bis der Wafferspiegel mit dem Rande in eine magetechte Chene faut: fo fann man noch fortfahren Baffer juaugieffen, ohne daß foldes über lauft; vielmehr erhebt fich ber Bafferfpiegel etwas über ben Rand, bevor ein Abflieffen erfolgt. Auch bemerft man, daß in nicht vollen Gefagen bes Baffetspiegel, so weit er mit den Wanden des Gefaffes in Beeufrung fommt, fich entweder bafelbft etwas fentt ober em bobt, wogegen der übrige Theil des Wafferspiegels magerecht ift. Diefer Umstand rubrt von anziehenden Kraften ber, welche bei bydroftatifchen Untersuchungen nicht in Betrachtung gezogen werden. Uebrigens leiden aber die bydroftatifchen Sate badurch feine Abanderung, wenn man biefe Abweis dung um Ranbe des Gefaffes bei Stite fest, und bir bydeskatischen Lebeen nicht unbedingt auf sehr enge Gefäße oben Haarrobren anwendet. Die Theorie, über die Wirfungen, welche entsteben, wenn sich Flussigkeiten in Barrobren befinben, ift vorzüglich von Laplace bearbeitet worden. Theorie der Kraft, welche in den haarrobren und bei abnifichen Erfcheinungen wirft, von D. S. Laplace. Frei überf." a. d. Frang. mit einigen Unmerfungen und Bufdben von 5. 20. Brandes und C. W. Gilbert. Leipzig, 1819. B.

5. Anmerkung. Den Beweis bes vorftebenden Gages hat juerft Daniel Bernoulli \*) gegeben, anftatt baf ibn Stes vin \*\*) als einen Erfahrungsfas annimmt. Archimed, welchet eben sowohl den Grund jur Sydrostatif wie jur Statif legte, nahm die Boraussehung an, baf jedes Baffertheilchen von einer Bafferfaule gedruckt werde, welche ber vertifal darüberftebenden entspreche, wenn die Bluffigfeit irgend wohin ausweiche, oder von einem andern Theil der Muffigfeit anderswobin gebrudt werde \*\*\*); woraus fich bann leicht bez pom ftebende Sat ableiten laft. Gegen ben Bernoullischen Beweis bat d'Alembert \*\*\*\*) Einwendungen gemacht, und dagegen als Erfahrungsfat aufgestellt, daß, wenn eine Rluffigteit in einem Gefaffe eingeschloffen ift, und ein Theif beffels ben einen Druck leidet: fo berbreite fich diefer Dtuck nach allen Seiten ber Aluffigfeit begestalt gleichsbemig, daff gleich große Theile von der Wand tes Gefäßes gleichen Druck leis ben. Wenn ober jur Begrundung der bydroftatischen, Lebe ren, außer bem 6. 1. festgestellten Begriff ber fluffigen Daffe, noch ein Erfahrungsfat erfordelich mare, fo verbient ber von Stepin angenommene offenbar wegen feiner Einfachheit ben Borgug, weil man fich von de Babrbeit deffelben viel leichter überzengen fann. Es fchint aber, daß die d'Alemberis fcen Einwendungen nicht fo viel Gewicht haben, als ihnen beigelegt wird. Denn weil fdche nur unter ber Borausfehung gemacht find, daß man die Eigenfchaft der fluffigen Waffen

<sup>\*)</sup> Dan, Bernoulli, Hydrolynamica, sive de viribus et motibus fluidorum commentarii. Érgentorati, 1738. 4. Sect. II. §. 1. p. 17.

pta, et è Belgiço in Latinum à Wilh, Sn. (Snellius) conversa. Lugduni Bat. 1608. fol. Tom. 4V. Lib. 4. Post. 6. p. 113.

De Insidintifius Humido. Eih. 1. pag. 345.

<sup>\*\*\*\*)</sup> d'Alembert, Traité de l'équilibre et du mouvement des Fluides. Nouvelle édition. à Paris, 1770, 4. Chap. I. S. 13. p. 8.

bei Seite sehen oder fich die kleinsten Iheile der Flufsigkeit als kleine feste Augeln vortfellen soll, deren Mittelpunkte in einer geraden Linie liegen, in welchem Falle diese Augelchen nicht ausweichen können: so muß nach der Festsehung des Begriffs von einer flussigen Masse, diese Linwendung nothe wendig wegkallen.

language Isa ar an multiple

Ausbehnung, etwa ein Meet, so konnte man die Berdikallinten oder Richtungen der Schwere nicht als einander parallel annehmen, Es sei ADB Lasel I. Figur, 2. ein Theil von der Erdoberstäche, in deren Mittelpunkt C sich die Richtungen der Schwere vereinigen. Ferner sei die Britiefung ADB mit Wasser ausgefüllt; so wird die Oberstäche AMB desselben einen Theil einer Rugelstäche bilden, deren Mittelpunkt in C liegt, weil nur unter dieser Bedingung jedes Wassertheilchen M, welches nach der Richtung MC wirkt, jedes ansiegende Wassertheilchen eben so fart drückt, als es von diesem gedrückt wird.

...**5.** 4.

Das Gefäß ABCD Lafel I. Figur 3. sei mie ftifffehendem Waffer angejüllt, so muffen sich alle Pressungen der Wassertheile gegen einander ausbeben, weil sonk, wenn ein Wasseubeilchen das neben liegende stärker preßte, als es wieder gedrückt wird, eine Bewegung entstehen mußte, welches gegen die Vorgantsehung ift.

Berliert ein Theil EFGE des Waffers im Gefaße feine Fluffigkeit, und wird fest, ohne von feiner Stelle Stelle zu weichen: so wird das übrige Wasser noch in Ruhe bleiben, weil der Druck desselben von der sesten Wand EFG ausgehoben wird. Bliebe nur das Wasser innerhalb des Naumes EFGHIK stüssig, und alles übrige wäre sest: so wird auch dann die Ruhe nicht unterbrochen werden, und weil EFGHIK jede noch so verschieden gestaltete Röhre vorstellen kann, so solgt hieraus, daß, wenn mehrere Gesäse oder Röhren mit einander verbunden und mit Wasser angefüllt sind, so ist solches im Gleichgewichte, wenn die Wasserspiegel der noch so verssichte, wenn die Wasserspiegel der noch so verssichte wagerechte Ebene fallen.

Wenn bingegen in ben beiden Schenkeln einer gebogenen Robre ABCE Lafel L Rigur 4. Waffer befindlich mare, und die beiden Oberflachen AE, CD liegen nicht in einerlei Ebene, fo fann baffelbe nicht im Gleichgewichte fein. Denn man erweitere bie magerechte Chene bes bochften Bafferspiegels CD, bis folder den zweiten Schenfel der Robre in FG fchneibet. Man schutte ben Schenkel von AE bis FG voll Baffer, fo wird ber gange Bafferkorper nach dem Worhergebenden in Rube bleiben. Die Ebene AE wird aber, von dem barüber befindlichen Baffertorper AEFG, nach unten gepreßt, und weil alles in Rube ift: fo muß von bem barunter befinblichen Baffer ein eben fo großer Gegendruck erfolgen. man ben Bafferforper AEFG wieder meg, fo mirb ber aufwarts gegen AE gebenbe Drud des Waffers nicht aufgehoben, es muß alfo Bewegung erfolgen, Entelwein's Opbroftatil.

baber kann das Wasser in den beiden Schenkeln irgend einer Rohre nicht im Gleichgewichte sein, wenn die erweiterten Wasserspiegel in verschiedenen wagerechten Ebenen liegen.

## §. 5

Ein gerades prismatisches ober chlindrisches Gefäß ABCD Tafel I. Figur 3. sei mit Baffer angefüllt, so ruht der ganze Wasserkörper auf dem magerechten Boden BC des Gefäßes. Hieraus folgt, daß
der magerechte Boden BC einen senkrechten Druck leidet, welcher dem Gewichte des im Gefäße enthaltenen Wassers gleich ist.

Das Gewicht von einem preußischen Kubiksuß bestillirten Wassers, bei einer Temperatur von 15 Grad Reaumur, ist genau 66 preußische Pfund. Sest man diese Zahl = 7 und bezeichnet durch h die Hohe AB und durch F die Grundstäche BC des Gesäßes, so ist der Inhalt des Wassers im Gesäße ABCD = h.F., also das Sewicht oder der Druck des Wassers auf den Boden BC

## $= \gamma.h.F.$

Man kann zur Abkurzung benjenigen Wasserdruck, bessen Richtung winkelrecht ober normal auf eine Sbene fällt, ben Normaldruck gagen diese Sbene nennen.

Noch ift überhaupt zu bemerten, daß in allen den Fallen, wo nicht ausdrücklich eine andere Bestimmung gegeben wird, alle Gewichte auf preußische Pfunde und alle Abmeffungen ber Körper auf preußische Fuße bezogen werden, und daß, bei sämmtlichen Gewichtsbestimmungen des Waffers und anderer Materien, eine

mittlere Temperatur von: 13 bis 15: Grab nach bem Reaumurschen Quedfilberthermometer voransgefest ift. Wenn lediglich von Wasser die Rede ift, so wird barunter bas reinfte oder bestillirtes Wasser verstanden.

### 6. 6.

Die cylindrische Rohre AB Tasel I. Figur 6. sei gegen den Horizont AC geneigt und ihre Bodenfläche bei B, schneibe die Are normal. Die Länge der Röhre AB sei = 1, ihre Lage mende durch die Bertikallinie BC = h bestimmt, und ihr Querschnitt, welchee dem Inhalte der Bodenfläche bei B gleich ist, und hier nur sehr klein augenommen wird, set = 0, so ist, wenn man die ganze Röhre AB mie Wasser anfüllt, das Gewicht desselben = y.o.l. Dieses Wasser drückt gegen den Boden B eben so, als wenn ein Körper, dessen Gewicht yel ist, auf der schiesen Ebene AB liegt. Nennt man daher den Druck, welcher winkelrecht auf den Boden der Röhre entsteht = p, so erhält man (Statik §. 194.)
yel: p == 1: h, daher sindet man

### $p = \gamma.h.e,$

oder weil h die Tiefe der Bodenfläche B unter dem Jorizonte des Wasserspiegels in der Röhre bezeichnet, so sindet man den Normaldruck gegen die Bodenfläche, welche auf der Are einer schiesen Röhre normal steht, dem Gewichte einer Wasserssäule gleich, deren Grundsläche die Bodensläche und deren Zöhe der Tiefe der Bodenfläche unterm Zorizonte des Wasserspiegels gleich ist.

Daffelbe gilt von jebem auf ber Are ber Robre normalen Querfchnitte.

Argend eine willführlich gebogene Rohre AB Tafel I. Figur 7. fei burchgangig gleich weit, b. b. jeder auf ihre centrische Linie normale Querschnitt fei - e, wo e nur febr flein angenommen wirb. , Berschließt man biefe Rohre bei B und fullt folche bis A mit Waffer an: fo fann man ben Normalbrud. auf jeden fentrechten Querschnitt MN = o finden. Denn weil bas Baffer in ber Robre AB im Gleiche gewichte ift, fo wird folches noch in Rube bleiben, wenn durch A bie magerechte Chene ED gelege, von B bis E eine eben fo weite mit Baffer gefüllte Robre angebracht und ber Boben bei B meggenommen wird (6. 4.). Alsbann leibet ber Querfchnitt MN vom Baffer AM eben ben Drud nach unten, wie vom Baffer EBM nach oben. Anstatt ber frummen Robre AM fann man eine eben fo weite gerade Robre MD anbringen, beren Are auf MN fenfrecht ftebt, und bis an die magerechte Chene AD mit Baffer gefüllt ift. ba bann bas Baffer DM ebenfalls mit MBE im Gleich. gewichte ift. Es muß baber bas Baffer in ber Robre MD eben fo ftart, als bas Baffer ber Robre AM, gegen MN bruden; und weil ber Rormalbrud von MD = y.e. MP ift, so folgt hieraus, baf in einer jeden gleich weiten, willkührlich gekrummten Robre jeder normale Querschnitt derselben einen Mormaldruck leidet, welcher eben so groß ift, als das Gewicht einer Wafferfaule, deren Grundflache dem Querschnitte und deren Sobe der

Tiefe dieses Querschnitts unter dem Wasserspiegel oder dessen Erweiterung gleich ist.

Die vorstehenden Sage gelten nur von engen Rohren, wie solche auf weite Rohren anzuwenden find, wird in der Folge gezeigt werden.

## S. 7.

Alle hier für das Baffer erwiesenen Saße gelten eben so von jeder andern gleichartigem und unprestaren flussigen Masse, deren Eigengewiche g' größer oder kleiner als 1 ist, weil man nur nothig hat, das Sewicht y von einem Kubiksuse dieser Masse, oder y= g'y statt y, in Rechnung zu bringen, da sich alsdann ganz ähnliche Folgen ableiten lassen, wenn man in den vorhergehenden und nachfolgenden Sahen jede gleichartige unpresbare stässige Masse, anstatt des Worts Wasser seht und y anstatt y einführt.

So ist das Eigengewicht des deutschen Quecksilbers = 14, also das Gewicht von einem Aubiksuß.
Quecksilder oder y'= 14.66 = 924 preußische Pfund.
So sern nun das Quecksiber als eine gleichantige, unpersbare, kussige Masse angesehen werden kann: so gelten auch die vorhergehenden Säse eben so, wenn man nur in allen Ausdrücken Quecksiber anskatt Wassier sest.

## Zweites Kapitel.

# Bom Druck des Wassers gegen die Wände der Gefäße.

§. 8@

In der Wand irgend eines mit Wasser angefüllten Gefäßes ABCD Tafel I. Figur 3. leidet jede kleine Flache, oder jedes Element der Wand, von dem Wasser einen Rormalbruck, welcher eben so groß ift als das Gewiche einer Wassersaule, deren Grundstäche dem Elemente und deren Johe dem Abstande dessels ben, vom nochigenfalls erweiterten Wasserspiegel, gleich ist.

Beweis. Man nehme das Element MN in der Wand des Gefäßes, wo man will, so läßt sich ausgerhalb des Gefäßes eine Röhre MP ansehen, deren Weice durchgängig dem Flächeninhalt des Elements gleich ift. Füllt man diese Röhre dis an den erweiterten Wasserspiegel des Gefäßes mit Wasser au, so wird solches mit dem Wasser des Gefäßes im Gleichgewichte sein, wenn man den Theil MN von der Wand des Gefäßes wegnimmt (s. 4.). Der Druck vom Wasser in der Röhre MP gegen MN ist daher eben so groß, als der Druck vom gesammten Wasser des Gefäßes ABCD gegen diese Fläche MN. Da nun der Normaldruck des Wassers in der Röhre MP gegen MN nach S. 6. bestimmt werden kann, so ist das

burch der Mafferdruck gegen ziedes Elemene wie MN bekannt.

S. 9.

- r. Jusay. Auf gleiche Weise wird dieser Sas von jedem Wasserelement wie mn Tasel I. Figur 8 erwiesen, welches man innerhalb des Gefäßes ABCD annehmen kann. Daber werden alle Wassertheilschen, welche in einerlei wagerechten Ebene liegen, yleich stark gedrückt.
- 2. Iklaiz. Da jedes Wasserheilchen einen vereikalen Druck leidet, welcher dem Gewichte einer über
  diesem besindlichen Wassersaule gleich ist, deren Sohe
  bis zum Wasserseigel reicht, und weil das Wassertheilchen nur dann in Ruhe bleiben kann, wenn von
  dem unter demseiben besindlichen Wasser ein eben so
  spekerer Gegendruck erfolgt: so muß jedes Wassertheilchen einen vertikalen Druck von unten nach
  oben leiden, welcher dem Gewichte einer über
  diesem Wasserheilchen besindlichen Wassersäule
  gleich ist, deren Zohe die zum nördigenfalls erweiterten Wasserspiegel reicht.
- 3. Jusau. Weil das in einem Gefäße besindliche Wasser, gegen jedes Element einer Fläche einen Druck ausübt, welcher dem Gewichte einer Wassersaule entspricht, deren Grundstäche dem Element und deren Höhe dem Abstande desselben vom Wasserspiegel gleich ist, und weil dieses für jede Lage des Elements gilt: so folgt daraus, daß jedes Wassertheilchen nach allen Seiten einen gleich großen Druck ausübt, oder daß sich der Druck nach allen Seiten fortpstanzt.

Anmertung. Diefer Gas wied gewöhnlich ath ein Grundsat aufgestellt, in welchem Falle aus demschem die übrigen Lehren der Hydrostatif abgeleitet werden konnen.

4. Jusas. Die Preffungen des Wassers gegen die einzelnen Theile der Wände eines Gefäßes oder gegen einen im Gefäße besindlichen Körper, sind unabhängig von der Größe der Oberstäche des Wassers oder von der Menge des Wassers im Gefäße, weil die Größe des Normaldrucks auf gleich große Flächen, nur allein von der Höhe des Orncks abhängt.

§. 10

Die Summe aller Normalpressungen bes Baffers gegen irgend eine ebene Flace in dem Umfange
eines Gefäßes ist dem Gewichte einer Bafferfaule
gleich, deren Sobe der Liefe des Schwerpunkts ber
gedruckten Flace unter dem Basserspiegel, und deren
Grundsläche dem Flaceninhalte der gedruckten Flace
gleich ist.

Beweis. Es sei LMN Tasel I. Figur 9. die gebruckte Flace, beren Inhalt = F ist, und AD der Wasserspiegelides Gefäßes ABCD. Ferner sei e ein Element dieser Flace, beren Anzahl = n ist, so wird n.e = F, und wenn d', d'', d''', ... die verschies benen Abstände dieser gleich großen Elemente vom Wasserspiegel sibezeichnen, so erhält man h. 8. die Summe aller Normalpressungen gegen die Flace. LMN =

 $\gamma d'e + \gamma d''e + \gamma d'''e + \dots = \gamma e (d' + d'' + d''' + \dots).$ 

Ift nun G ber Schwerpunkt von ber Flache LMN und FG = d ber Abftand beffelben vom Bafferfpie-

Druck b. Waffers geg. b. Wanbe b. Gefage. 13.

gel AD, so erhalt man, wenn die einzelnen Elementarflächen als gleich schwer angesehen und ihre Momente gegen AD genommen-werben (Stat. §. 78.), ben Abstand

$$d = \frac{d'e + d''e + d''e + \cdots}{F}, \text{ baser ist}$$

$$d \cdot F = e(d' + d'' + d''' + \cdots).$$

Wird biefer Ausbruck mit dem vorhin gefundenen vertauscht, so erhalt man die Summe aller Normalpresfungen ober den Normalbruck gegen die Flache LMN, welche sich übrigens in einer vertikalen oder schiefen Wand befinden mag,

 $= \gamma.d.F.$ 

Hiebei ist zu bemerken, daß, weit sich y auf Bußmaaß bezieht, auch die Werthe von d und F im Jusmaaße ausgedrück werden mussen, in welchem Jalle der Normaldruck in Pfunden gefunden wird, da y nach Pfunden angegeben ist (§. 5.).

Mittelst dieses Sages läßt sich übersehen, baß in einem oben engen und nach unten erweiterten Sefäße der Druck auf den Baben weit größer ist, als das Sewicht des gesammten im Gefäße enthaltenen Wassers. Eben so wird in einem oben weiten und am Boden verengten Gefäße der Druck auf den Boden kleiner senn, als das Gewicht des gesammten im Gefäße enthaltenen Wassers.

g. 11.

Die Liefe, um welche ber Schwerpunkt einer ges brudten Flache unter bem Wafferspiegel bes Gefäßes liege, heißt bie Dructhobe diefer Flache. Bare P ber Normalbrud bes Baffers gegen irgend eine Flache F und d die Oruchobe, so ift P = ydF; baber finder man aus bem gegebenen Normalbrud P gegen eine Flache F bie Oruchobe

 $d = \frac{P}{rF}.$ 

Burde eine Flache F' nicht vom Wasser, sondern durch irgend eine andere Materie dergestalt gepreßt, daß der gesammte Druck auf diese Flache P' Psund bestägt: so könnte man die Hobe d'einer Wassersaule augeben, welche die Flache eben so stark als die Kraft P' preßt, weil man alsdann sich nur vorstellen darf, daß P' zugleich den Druck der Wassersaule bedeutet; man erhält daher die Hohe dieser Wassersaule oder

 $(\hat{r}, \hat{\mathbf{d}}) \rightarrow (\hat{\mathbf{d}}) \rightarrow (\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{r}})$ 

wo nien d'ebenfalls bie ber Reaft P' entsprechende Druckhohe nennt.

Aufgabe. Die Wand eines mit Wasser angefüllten Behalters ist ein gegen den Horizont genetgtes ebenes Rechtect ABCD, Tasel I. Figur 10., dessen
obere Seite AD mit bem Wasserspiegel zusammenfallt.
Man sucht den Normal., Horizontal. und Vertikalbruck des Wassers gegen biese Wand.

Auflösung. Man nehme die Vertikalebenen ABIG und CDE normal auf ABCD, lege durch BC die Vertikalebene BCLK, welche den Wasserspiegel in KLichneidet: so ist BCLK die Horizontalprojection und ADLK die Vertikalprojection von der Fläche ABCD. Der Normaldruck auf diese Fläche sei N, so ist die

Druck d. Wassers geg. die Banbe d. Gefaße 17

Druckhohe = IKB; baber findet man den Mormaldoruck gegen ABCD (h. 10.) oder.

 $N = \frac{1}{2}KB.AB.BC.\gamma$ 

Diesen Druck kann man sich in irgend einem Punkte F der Flache ABCD vereinigt vorstellen, so daß seine Richtung FN auf ABCD normal ist. Zerlegt man alsbann die Kraft N in einer auf ABCD normalen Sbene, nach horizontaler Richtung FH in eine Kraft H, und nach vertikaler Richtung FV in eine Kraft V: so können diese Krafte H und V statt N gesest werden, und geben daßer die Krafte au, mit welcher die Flache ABCD nach horizontaler und vertikaler Nichtung gepreßt wird. Mittelst des Parallelogramms Ehnv erhält man (Statik 9. 23.)

N: H: V = Fn: Fh: Fv,

und wegen Ashneichkeit ber Dreiede Fhn und ABK,

Fn:Fh:Fv = AB:KB:AK, deher

N:H:V = AB:KB:AK

Nun find die Flachen BCLK und ADLK die Sorie zontal. und Bereikalprojectionen der Flache ABCD. hieraus folgt:

- (1) Der Mormaldruck verhält sich zum zotizontaldruck einer rechtwinklichten Släche, deren obere Seite in den Wasserspiegel fällt, wie diese Släche zu ihrer Zorizontalprojection.
- (II) Der Mormaldruck verhält sich zum Vertikaldruck, wie die gedrückte Fläche zu ihner Vertikalprojection.
- (III) Der Zorizontaldruck verhält sich zum Vertikaldruck, wie die Zorizontalprojection zur Vertikalprojection der gedrückten Fläche.

Mus (I) finbet man H = KB N; aber

N = iKB. AB. BC. γ, baber ift

(IV)  $H = \frac{1}{4}KB.KB.BC.\gamma$ , ober man findet den Zorizontaldruck dem Gewichte einer Wassersäule gleich, deren Zohe der Druckhöhe und deren Grundsläche der Zorizontalprojection der gedrückten Fläche gleich ist.

Mus (II) erhalt man  $V = \frac{AK}{AB}N$ , ober, wenn statt N sein Werth gesett wird,

(V)  $V = \frac{1}{2}KB.AK.BC.\gamma$ ,

ober man sindet den Vertikaldruck dem Gewichte einer Wassersaule gleich, deren Zohe der Druck, bobe und deren Grundsläche der Vertikalprojection der gedrückten Fläche gleich ist.

Sben die Folgerungen hatte man erhalten, wenn anstatt des spisen Winkels ein stumpfer angenommen ober die gedruckte Seite ber Flache nach unten gestehrt ware.

Beispiel. Die Flace ABCD sei die Borberbsschung eines Deichs, beren Lange BC = 100 und
Breice AB = 20 Juß ist. Ferner sei die Hohe bes
Deichs = 10 Juß; man sucht die verschiedenen vom
Basser entstehenden Pressungen.

Weil hier BK = 10, so findet man  $AK = l'(AB^{\circ} - BK^{\circ}) = l'(400 - 100) = 17,3205$ , dahet ist der Normalbrud:

N = \( \frac{1}{2} \cdot \) 100.66 = 660000 Pfünd; der Horizontalbruck:

 $H = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 \cdot 100 \cdot 66 = 530000 \mathcal{P} \text{fund},$ 

# Druck d. Wassers geg. d. Wande d. Gefage. 19

und ber Bertifalbrud:

 $V = \frac{1}{4}.10.17,3205.100.66 = 571576$  Pfumb.

**§.** 13.

3. Jusap. Steht die Flace ABCD Lafel I. Figur 10. vertifal, so wird KB = AB, also

 $N = H = IAB^{\circ}.BC.\gamma$ 

daher fällt der Normalbruck mit dem Horizontalbruck zusammen, und man findet den Druck auf die vertiskale Seitenfläche halb so groß, als das Gewicht einer Wassersaule, welche die Seitenfläche zur Grundfläche und die ganze Höhe des Wassers zur Höhe hat.

Hier ist BC die Lange und AB die Sobe bes Rechteds. Für ein anderes Rechted von berselben Lange, deffen Sobe aber A'B' ist, erhalt man ben Normalbruck

 $N' = \frac{1}{2} (A'B')^{q} \cdot BC \cdot \gamma;$ 

baber verhalt fich .

 $N: N' = (AB)^a: (A'B')^a$ ,

ober bei zwei vertikalen gleich langen Rechtecken, deren oberste Seiten in den Wasserspiegel fallen, verhalten sich die Normalpressungen, wie die Quadrate ihrer Zohen.

Hieraus laßt fich beurtheilen, wie ansehnlich ber Wasserbruck in größern Tiefen unter bem Wasserspies, gel wächst, wobei es ganz einerlei ist, ob bas Gefäß eng ober weit ist.

S. 14.

3. Jufan. Mittelft des anatomischen Sebers. tann man durch einen febr einfachen Berfuch Die

große Gewalt, mit welcher bas Baffer gegen bie Banbe ber Gefaße preßt, verfinnlichen. Man nehme zwei gleich große bolgerne freisrunde Scheiben AB, CD Zaf. I. Figur 11. und befestige um bieselben ein mafferbichtes gleich breites Leber bergeftalt, bag ber innere Raum ABCD volltommen luft - und mafferbicht fei. Die obere Scheibe CD fei bei E durchbohrt und in bie Deffnung bafelbft eine bunne glaferne Robre EF befestigt und vertifal aufwarts gerichtet: fo wird man mittelft biefer Robre ben innern Raum von ABCD mit Baffer anfüllen tonnen, weil die Luft leiche burch bie nicht ju enge Robre entweicht. Dun werbe auf CD ein bedeutendes Gewicht Q gefest, und fo lange Baffer in die Robre FE gegoffen, bis bas Gewicht Q ju fteigen anfangt. Rommt endlich Die Oberflache bes Waffers ber Rohre in Rube, fo ift zwischen bem Gewichte Q und bem fortgepflanzten Drud bes Baffers ber Richre ein Gleichgewicht vorbanben, ober ber Mormalbrud bes Baffers gegen CD muß bem Gewichte Q gleich fein.

Bare ber Glacheninhalt ber Scheibe CD nach Abzug ber Rohrenoffnung = 2 Dhuß, die Druckbobe des Waffers in der Robre EF = 3 Ruf. fo ift (6. 10.) der Rormaldenet gegen CD = 3.2.66 = 396 Pfund, und eben fo groß muß bas Gewicht Q mit Inbegriff bes Gewichts ber Robre EF und ber Scheibe CD fein. Der Querschnitt ber Robre betrage 3 30if = 110 Dug, fo ift bas Gewicht bes Baffers in ber Robre = 17.3.66 = 11 Pfund. Man ift baber im Stande, mittelft 14 Pfund Baffer, einen fortgeDrud b. Waffets geg. ba Mainte b. Gefafe. 21

pflanzten Druck von 396 Pfund zu bewirken, und man konnte burch Bergrößerung ber Scheibe CD diefen Druck, so weit man will, vermehren.

Sierdurch wird auch der ungeheure Druck eine leuchtend, welchen das Waffer gegen die Schleusens boden ausüben kann, wenn durch ingend eine Deffenung in den Spundwänden eine Gemeinschaft zwischen dem Oberwaffer und dem Raume unterm Schleussendoben entsteht. Geseht der Oberwafferspiegel liege 6 Juß über einem 10 Juß breiten und 20 Juß langen Schleusenboden, so kann unter diesen Umständen ein Druck von 6.10.20.66 = 78400 Pfund entstehen; und eben so groß ist die Gewalt, mit welcher der Schleusenboden alsbann ausgehoben wird.

hierher gehort auch die bramabiche ober bodroftatifche Preffe.

#### §. 15.

Aufgabe. Die Kraft zu bestimmen, welche anfänglich erfordert wird, bas Schusbrett eines Wehrs vertital aufwarts zu ziehen.

Auflösung. Wenn b die Breite des Schusbretts, h die Hohe des Wassers vor demselben und Q das Gewicht dieses Schusbretts anzeigt; wenn ferner P die zum Aufziehen desselben nothige Kraft bezeichnet, so ist der Druck des Wassers gegen das Brett = ½ybh². Wegen Unebenheit der Jugen kann man hier die Reibung = ½ des Drucks sehen; daher ist ½ybh² der Widerstand, welchen die Reibung vorunsacht. Hiezu das Gewicht Q des Schusbretts abdirt, giebt die Kraft, welche zum Aufziehen des Schus-

bretts angewendet werben muß, ober

 $P = \frac{1}{2}ybh^{2} + Q = 11.bh^{2} + Q.$ 

Beispiel. Ein 4 Jug breites 210 Pfund schweres Schusbrett, vor welchem das Wasser g\( \frac{1}{2} \) Fuß boch fteht, erfordert daher jum Aufziehen eine Kraft

P=11.4.\( \frac{4}{2} + 210 = 749 \) Pfund.

§. 16.

Die vertikale Wand AD Tafel k. Figur 12. werbe auf beiden Seiten in ungleichen Hohen AD = a und DE = b vom Wasser gedrückt, so sindet man, wenn c die Breite der gedrückten Fläche bezeichnet (f. 13.), den Ueberschuß des Drucks =

½ya²c—½yb²c=½c(a+b)(a-b)y. Wenn daher die von beiden Seiten gedrückte Skäche ein Rechteck ist, dessen oberste Seite in den obersten Wasserspiegel fällt, so ist der Ueberschuß des Normaldrucks eben so groß, als das Gewicht einer Wasserstule, deren Zohe dem Abstande beider Wasserspiegel und deren Grundsläche der halben Summe beider gedrückten Skächen gleich ist.

§. 17.

In der vertikalen Band ABCD Tafel I. Figur 13. befindet fich die Flache KL, deren Inhalt = F ift, und welche auf beiden Seiten in ungleichen Hohen vom Basser gedrückt wird. Der Schwerpunkt dieser Blache liege in G, und auf einer Seite derselben sei die Druckhohe HG=a, auf der andern Seite IG=b, so sindet man den Ueberschuß des Drucks

$$\gamma a F - \gamma b F = \gamma F (a - b).$$

Dieser Ueberschuß des Mormaldrucks ist daber eben so groß, als das Gewicht einer Wassersäule, deren Zohe dem Abstande beider Wasserspiegel und deren Grundstäche dem Inhalte der gedrückten Fläche gleich ist.

Der Druck bleibt daber ungeandert, wenn auch die gedrückte Slache noch so tief unterm Wasserspiegel liegt, so fern nur der Abstand zwisschen beiben Wasserspiegeln unverändert bleibt.

Der Unterschied zwischen diesem Resultate und bem des vorigen &. ift mobil zu bemerken.

#### §. 18.

Aufgabe. Wie boch muß bas Baffer in ber Rammer BCDE Tafel II. Figur 14. einer Schleuse stehen, wenn beide Schleusenthore AB, DE gleich fark gedrückt werden sollen.

Auflösung. Die Hohe AB des Obermassers vor dem ersten Schleusenthore AB sei = a, des Untermassers vor dem zweiten Schleusenthore oder EF=b, das Gefälle von B bis E oder BG = c und die gesuchte Wasserhöhe in der Schleusenkammer oder ED = x, so erhält man, wenn die Breite der Schleusenthore = 1 geseht wird, den Ueberschuß des Orucks

gegen AB = 
$$\frac{1}{2}a^2\gamma - \frac{1}{2}(x-c)^2\gamma$$
,  
gegen ED =  $\frac{1}{2}x^2\gamma - \frac{1}{2}b^2\gamma$ .

und weil beide Preffungen einander gleich fein follen, fo wird

$$\frac{1}{2}x^{2} - \frac{1}{2}b^{2} = \frac{1}{2}a^{2} - \frac{1}{2}(x - c)^{2} \text{ oder}$$

$$x^{2} - cx - \frac{1}{2}(a^{2} + b^{2} - c^{2}) = 0,$$
Cytelwein's Pydrofiatik.

baber findet man die erforderliche Bafferbobe in ber Schleufenkammer, ober

$$x = \frac{c + \sqrt{[2(a^2 + b^2) - c^2]}}{2}$$

wo nur das obere Zeichen vor ber Burgel gelten fann, weil x größer als c fein muß.

Beispiel. Es sei die Hohe des Oberwassers AB = 6, des Unterwassers EF = 7 und das Gefälle BC = 5 Fuß, so wird hier a = 6, b = 7 und c = 5 also die Wasserhöhe

$$x = \frac{5+\sqrt{[2(36+49)-25]}}{2} = 8,5205$$
 Fuß.

Sieraus erhalt man ferner

BC = 
$$8,5205 - 5 = 3,5205$$
  
AC =  $11 - 8,5205 = 2,4795$   
DF =  $8,5205 - 7 = 1,5205$ .

Wenn daher das Oberwasser 2,48 Fuß über bem Wasserspiegel der Schleusenkammer steht, so darf das Unterwasser mur 4,52 Fuß unter diesem Wasserspiegel stehen, wenn die Thore gleichen Druck leiden follen.

Jusas: Bare die Wassertiese vor den Oberthoren und hinter den Unterthoren gleich groß, also AB = EF oder a = b, so erhält man

$$x = \frac{c + \sqrt{(4a^2 - c^2)}}{2}$$
.  
Beispiel. Für  $a = 5$  und  $c = 6$  wird  $\pm \frac{6 + \sqrt{(4.25 - 36)}}{2} = 7$  Kuß.

Druck b. Baffer's geg. b. Banbe b. Gefaße. 25

Man fieht hieraus, baß, wenn AC = DF genommen wird, die Unterthore bei DE einen weit groferen Druck als die Oberthore bei AB leiden.

# Š. 20:

Aufgabe. Gine Schleuse besteht aus zwei Kammern ACED und DEHG, Tafel II. Figur 15., hat also in AB, DE, GH Thore; man soll die Wasserbobe in beiden Kammern so bestimmen, baß ber Uesberschüß des Drucks gegen jebes Schleusenthor gleich groß ist.

Auflösung. Man sesse die Hohe des Oberwassers AB = a, des Unterwassers IH = b; das Sesalle von B bis E oder BL = c, das Gefälle von E bis H oder LK = e; die Wasserhohe in der ersten Kammer oder DE = x und in der zweiten Kammer oder GH = y.

Alsbann ist, wenn man die Breite Der Chore so' wohl als das Gewicht y=1 sest, der Ueberschuß des Drucks

gegen AB =  $\frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{2}(x-c)^4$ , gegen DE =  $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}(y-c)^4$ , gegen GH =  $\frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}b^4$ , folglich  $\frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{2}(x-c)^4 = \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}b^4$  und  $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}(y-c)^4 = \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}b^2$ 

Die Parenthefen aufgeloft, beibe Gleichungen nach y geotoner und bie erfte mit ginnetcipitzire,

an Agan shirtades prates that so a timpucan [H] and and Agan to the subsection of the control of [H] and and the subsection of the subse Die Gleichung [II] von [I] subtrahirt, so wird  $\frac{3}{2}x^2-2cx+ey-a^2-\frac{1}{2}b^2+c^2-\frac{1}{2}e^2=0$  also  $y=\frac{4cx-5x^2+2a^2+b^2-2c^2+e^2}{2e}$ .

Aus [I] findet man

y = 2 c x - x + a + b - c.

Bur Abfürjung fege man

$$\alpha = 2a^{2} + b^{2} - 2c^{2} + e^{2} \text{ unb}$$

$$\beta = a^{2} + b^{2} - c^{2}, \text{ fo wirb}$$

$$y = \frac{4cx - 5x^{2} + \alpha}{2e} \text{ oder } y^{2} = \frac{(4cx - 3x^{2} + \alpha)^{2}}{4e^{2}} \text{ unb}$$

$$y^{2} = 2cx - x^{2} + \beta, \text{ baher}$$

$$2cx - x^{2} + \beta = \frac{(4cx - 3x^{2} + \alpha)^{2}}{4e^{2}}.$$

hieraus findet man, wenn die Parenthefe aufgelofet und die Glieder nach x geordnet werden,

$$x^{4} - \frac{8}{3}cx^{5} + \frac{2}{9}(8c^{2} + 2e^{3} - 3\alpha)x^{2} + \frac{8}{9}c(\alpha - e^{3})x + \frac{\alpha^{2} - 4e^{2}\beta}{9} = 0.$$

Sobald aus dieser Gleichung der Werth für die Sobe x gefunden ift, so läßt sich leicht mit Sulfe besselben der Werth für y finden, weil

$$y = \frac{4cx - 3x^3 + \alpha}{2c} i ft.$$

Beispiel. Ware a = 6, b = 6, c = 5 und e = 7 Fuß gegeben, so ist

$$\alpha = 107$$
,  $\beta = 47$ , und daher  $x^4 + \frac{6}{3}x^3 + \frac{46}{9}x^4 + \frac{2327}{39}x + \frac{2237}{9} = 0$ .

Wenn in der Aufgabe felbst nichts Unmögliches liegt, so muß es fur x einen positiven Werth geben, welcher zwischen o und o - a enthalten ist. Man bat also nur nothig, hier ben Werth fur x zwischen

Druck b. Wassers geg. b. Banbe b. Gefaße. 27

5 und 11 zu suchen, und man findet, wenn in ber worstehenden Gleichung x = 6 gefest wirb,

für x = 6 einen Rest = + 27,22 für x = 7 einen Rest = - 369,77.

Nun ist  $\frac{27,22}{27,24+569,77}$  = 0,068; daher erhalt man nahe genug die Waffer be in ber ersten Schleusenkammer ober

x = 6,07 Juß.

hieraus findet man ferner die Sobe bes Bafferstanbes in der zweiten Schleusenkammer ober

$$y = \frac{4.5.6,07 - 5.6,07^2 + 107}{2.7} = 8,42 \text{ Suf.}$$

#### Š. 21.

Aufgabe. Den Rormaldruck des Wassers gegen ein Trapez zu sinden, wenn solches sich in einer gegen den Wasserspiegel geneigten Ebene befinder, und die parallelen Seiten des Trapezes mit dem Wasserspiegel parallel sind.

Auflösung. Die Sbene MNP Tafel II. Figur 16., in welcher sich das Trapez DEHI besindet, sei gegen den Horizont NO unter dem Winkel MNO = a geneigt. G sei der Schwerpunkt vom Trapez DEHI, und wenn der Wasserspiegel LMQ die Sbene MNP in MQ schweidet: so ziehe man AK durch G auf MQ winkelrecht. Man sehe AB = a, IH = b, DE = c, BK = h, so ist (Statik & 104.) der Abstand des Schwerpunkts oder

$$BG = \frac{(2b+c)h}{3(b+c)}.$$

Durch G werbe GC vertikal und AC in der Sbene AGC durch A horizontal gezogen: so entskeht das Dreieck ACG, in welchem der Winkel CAG = a ist. Man findet daher die Tiefe des Schwerpunkts G unterm Wasserspiegel oder

 $CG = AG \cdot \sin \alpha = (AB + BG) \sin \alpha$ ; aber AB = a daßer

$$CG = \left[a + \frac{(2b+c)h}{3(b+c)}\right] \sin \alpha = \frac{3a(b+c) + h(2b+c)}{3(b+c)} \sin \alpha.$$

Der Inhalt des Trapez oder F ift  $=\frac{b+c}{2}$ . h, daher findet man S. 10. den Normaldruck  $N=\gamma$ .CG.F oder

(I) N =  $\frac{1}{6}\gamma h [3a(b+c)+h(2b+c)] \sin \alpha$ . Zerlegt man den Normalbruck N nach horizontaler und vertikaler Richtung in einen Horizontaldruck H und Bertikaldruck V, so erhalt man den Sorizontaldruck

(II)  $H = N \sin \alpha$ 

und ben Pertikaldruck

(III)  $V = N \cos a$ .

Wird ber Ausdruck fur V positiv, fo ift ber Bertiskalbruck nach oben gerichtet, im entgegengesesten Falle aber nach unten.

Steht die gedrudte Flache vertifal, so ist a = 90 Grad, also sin a = 1, baber ber Mormalbruck

(IV) 
$$N = \frac{1}{6} \gamma h [3 a (b + c) + h (2 b + c)]$$
: 6. 22.

1. Jusap. Wate die gedrückte Flache ein Dreieck, dessen Spize nach oben ini B fällt, so ist, wenn die vorstehende Bezeichnung beibehalten wird, DE = c = 0, daher erhalt man den Normaldruck

$$N = \frac{1}{5} \gamma b h (3 a + 2 h) \sin \alpha$$
.

2. Jusas. Wenn gie Spice des Dreiecks nach unten in K fallt, so wird b = 0, also ber Normaldruck

 $N' = \frac{1}{5} \gamma c h (5 a + h) \sin \alpha.$ 

- 3. Jusas. Wird für beide Dreiecke a = 0 und b = c, so wird N = <sup>2</sup>/<sub>3</sub>γbh<sup>2</sup> sin α und N' = <sup>1</sup>/<sub>3</sub>γbh<sup>2</sup> sin α. Wenn daher die Spige eines Dreiecks in dem Wasserspiegel und die Grundlinie magerecht siegt, so ist der Druck gegen dasselbe doppelt so groß, als wenn man die Grundlinie in den Wasserspiegel und die Spige nach unten bringt.
- 4. Jusay. Bare die gedrückte Flache DEHI ein Parallelogramm, also b = c, so erhalt man ben Normaldruck oder

 $N = \gamma h b (a + \frac{1}{2} h) \sin \alpha.$ Rur a = 0 iff  $N = \frac{1}{2} \gamma b h^2 \sin \alpha$ .

§. 23.

Lehnsan. Der Inhalt vom normalen Querschnitte eines Prismen ist eben so groß, als der Inhalt irgend eines schiefen Schnitts desselben, multiplizirt mit dem Cosinus des Neigungswinkels beider Schnitte.

Beweis. Von dem Prismen ABCDEF Tafel II. Figur 17. sei DEF ein schiefer und DGH ein normaler Querschnitt, welche beide den Punkt D gemein haben. Man verlängere EF und GH bis K, ziehe KD, so ist KD die Quechschnittslinie beider Flächen DEF und DGH, auch sind FH und EG auf der Sbene DGK normal. Aus F und E werde FL, EM auf DK minkelrecht und alsdann die Linien HL, GM ge-

zogen, so ist jeder von ben Binkeln FLH und EMG ein Reigungswinkel der beiden Senen DEF und DGH, auch HL und GM auf DK winkelrecht. Man sese den Binkel FLH = EMG = a, so verhalt sich:

EM: MG = FL: LH = 1:cos α. Ferner ΔDEK: DGK = EM: MG = 1:cos α und ΔDFK: DHK = FL: LH = 1:cos α, daßer ΔDEK—DFK: ΔDGK—DHK = 1:cos α ober

 $\Delta DEF : \Delta DGH = 1 : \cos \alpha$ , folglich  $\Delta DGH = \Delta DEF \cdot \cos \alpha$ .

Da nun jede Flache als aus mehreren Dreieden bestehend angesehen werden kann, so folgt hieraus die Allgemeinheit des Sages.

#### S. 24.

Ein willführlich gestaltetes Gefäß ABCD Tafel II. Figur 18. sei bis AB mit Wasser angefüllt. Man denke sich dieses Wasser in eine unendliche Menge vertikaler breiseitiger Prismen vertheilt, und abod stelle den Längendurchschnitt eins solchen äußerst dunnen Prismen vor: so können die Flächen ab und od als eben angesehen werden. Die Höhe des Orucksgegen ab sei AE und gegen od sei sie AF. Man sehe die Fläche ab = e', die Fläche od = e" und den Ouerschnitt bf = og = e, so ist

der Normaldruck gegen ab  $= \gamma \cdot e' \cdot AE = N$  und der Normaldruck gegen  $cd = \gamma \cdot e'' \cdot AF = N'$ .

Sind nun die Flachen ab und od gegen den horizont unter den Winkeln a und & geneigt, so wird die Richtung ihres Vertikaldrucks mit ihrem NormalDruck b. Wassers geg. die Wande b. Gefaße 31

druck eben diese Winkel einschließen. Ist dager V der Vertikaldruck gegen ab und V' gegen cd, so wird (Statik &. 20.)

 $V = N \cos \alpha$  und  $V' = N' \cos \beta$  ober

 $V = \gamma . AE . e' \cos \alpha$  und  $V' = \gamma . AF . e'' \cos \beta$ .

Aber (§. 25.)  $e'\cos\alpha = e$  und  $e''\cos\beta = e$ , daßer  $V = \gamma \cdot AE \cdot e$  und  $V' = \gamma \cdot AF \cdot e$ .

Bon biefen beiben Bertikalpreffungen entsteht ein Ueberschuß bes Druds nach unten =

 $V'-V=\gamma \cdot e \cdot (AF-AE)=\gamma \cdot e \cdot EF$ .

Aber e.EF ist der Inhalt vom Wasserprisma abcd, daher druckt dies Wasserprisma das Gefäß eben so start nach unten, als ein ihm gleiches Sewicht, und weil man das sämmtliche Wasser in sauter solche vertifale Wasserprismen eintheilen kann, so folgt hieraus, daß der Ueberschuß des gesammten Drucks, womit das Wasser ein Gefäß vertikal unterwärts drückt, eben so groß ist, als das Gewicht des im Gefäße besindlichen Wassers.

Bon diesem Ueberschusse des gesammten Druck, ist der Druck auf einzelne Theile des Gefäßes wohl zu unterscheiben. Denn der Druck auf den Boden eines Gefäßes kann vielmal größer sein, als das Gewicht des Wassers im Gefäße (§. 14.). Sest man ein solches Gefäß auf eine Wage, so außert sich lediglich das Gewicht des Wassers und des Gefäßes; wenn aber das Gefäß befestigt wird, nud nur der Boden beweglich bleibt: so wird eine dem Druck auf den Boden gleiche Krast erfordert, um den Boden gegen das Gefäß zu halten.

Ş. 25.

Denkt man sich das Wasser eines Gefäßes ABCD, Tasel II. Figur 18., in lauter wagerechte außerst dunne dreieckige Prismen nach einerlei Richtung eingetheilt, und hklm stellt den Durchschnitt nach der Länge eines solchen Prismen vor, dessen senkrechter Querschnitt e ist, so können die Flächen hk und Im als eben angesehen werden, deren Inhalte hier durch e' und e' bezeichnet werden sollen. Die Druchohe des Wassers für diese Flächen sei h, so ist

ber Normalbruck gegen  $hk = \gamma \cdot e' \cdot h = N$  und ber Normalbruck gegen  $lm = \gamma \cdot e'' \cdot h = N'$ .

Die Flache hk sei gegen eine auf hklm winkelrechte Seine unter dem Winkel a, und die Flache Im unter dem Winkel ß geneigt: so wird die Richtung des Horizontaldrucks mit dem Normaldruck eben diese Winkel einschließen. Der Horizontaldruck gegen hk sei H und gegen Im = H', so wird (Stat. §. 20.)

 $H = N \cos \alpha$  and  $H' = N' \cos \beta$ , oder

 $H = \gamma \cdot h \cdot e' \cos \alpha$  and  $H' = \gamma h e'' \cos \beta$ .

Aber (6. 23.)  $e'\cos\alpha = e$  und  $e''\cos\beta = e$ , also  $H = \gamma \cdot h \cdot e$  und  $H' = \gamma \cdot h \cdot e$ , folglich H = H'.

Daber sind die Horizontalpressungen einander gleich, und weil dies eben so für alle übrigen horizontalen Prismen bewiesen wird, so folgt hieraus, daß bei jeder Gestalt eines Gefäßes die vom Wasser entstehenden entgegengesente Zorizontalpressungen einander aufbeben, oder das Gefäß wird nach keiner Seite einen größern Horizontaldruck leiden, als auf der entgegengesesten.

# Druck b. Maffere geg. b. Manbe b. Gefaße. 33

#### S. 26.

Jusau. Sucht man den Horizontaldruck, welchen das in einem Gefäße besindliche Wasser gegen irgend einen Theil seines gekrümmten Umfanges ausübt, so darf man nur senkrecht auf der Richtung des Horizontaldrucks eine Sbene annehmen, auf dieser die Projection des gekrümmten Theils vom Umfang des Gefäßes bestimmen, da dann der Normaldruck auf diese Projection eben so großist, als der gesuchte Horizontaldruck. So ist der Horizontaldruck gegen die gekrümmte Fläche, deren Durchschritt die Agresiell. Figur 18. vorstellt, eben so groß, als der Normatdruck gegen ihre Projection, welche durch do porgestellt ist.

Waserhaupt folgt hieraus, daß man den Druck des Wasers gegen eine willführlich gekrummte Flache, nach irgend einer gegebenen Richtung, finden kann, wenn man die Projection dieser Flache auf eine der gegebenen Richtung normale Sbene sucht, und wenn man diese Projection mit der Liese den Schwerpunkts der gedruckten Flache unter dem Wasserspiegel multipliziet: so erhalt man dadurch den Inhalt eines Wasserspiegen pers, dessen Gewicht dem Druck, nach der gegebenen Richtung, gegen die krumme Flache gleich ift.

# Drittes Rapitel.

Bon der erforderlichen Starke cylindrisischer Rohren.

§. 27.

C's fei ALD Lafel II. Figur 19. ber magerechte Querfcnite einer mit Baffer angefüllten Robre, beren Banbe burchgangig einerlei Dide haben. Goll bas Baffer die Robre gerfprengen, fo fann man fich vorftellen, bag irgend ein Stud berfelben, wie ABED. von bem Baffer ausgepreßt werde, in welchem Ralle bei AB und DE Riffe nach ber Lange ber Robré ent-Soll das Stud ABDE von ber fteben muffen. Robre ganglich abgeloft werden, fo muffen noch zwei Riffe nach ber Quere ber Robre erfolgen; weil es aber für die erforderliche Starte einer Robte icon von großem Nachtheil ift, wenn Riffe nach ber Lange allein erfolgen: fo wird man bie Dicke ber Robre fo anordnen muffen, bag auch ohne Rudficht auf diefe Querriffe, icon allein die Riffe nach ber gange vermieben werden, weil alsbann fein Querrig erfolgen fann, ba biefer jugleich einen Langenriß vorausfest. Man nehme an, daß die Riffe bei AB und DE, welche verlangert nach bem Mittelpunkte C geben, irgend eine Lange 1, nach ber Lange ber Robre gemeffen, erhalten, und bag langs biefer Riffe bas Baffer burch. gangig auf ber Sobe h flebe, fo ift h bie Drudfobe,

mit welcher bas Baffer gegen die Band BKE preft. Sollen nun bei AB und DE feine Sprunge entfite ben, fo muß im außerften galle, Die Seftiglete bet Robre, bei AB und DE, bem Wufferdrud gegen BKE Das Gleichgewicht halten. Run fei bie Dide ber-Robre AB = DE = c, ber Durchmeffer von ber innern Beite ber Robre ober 2.BC = 2.CE = d. und für ben willführlich angenommenen Bogen BKE, ber Wintel BCE = 20. In ber Mitte F und G von AB und DE errichte man bie mintelrechte Linien HFQ und HGQ, welche fich in H fcneiden: fo find FQ und GQ die Richtungen, nach welchen bie absolute Seftigfeit ber Robre bem Berreigen wiberfiebt. Diefe fei Q, fo ift, wenn k bas Daag ber abfoluten Reftigfeit von jedem Quadratgoll der Materie ber Robre bezeichnet, und wenn fich alle Großen auf Rugmang beziehen,

Q=144k.cl (Statif \$. 430.).

Man ziehe HC und BE, so ist CH die Richtung, in welcher das Wasser das Abrenftuc ABED nach außen preßt, wenn eine Ablosung bei AB und DE erfolgen soll. Dieser Druck sei P, so sindet man, weil BE die Projection des Bogens BKE ift, den Druck

oder weil  $\frac{1}{2}BE = CE.\sin\varphi$  also  $BE = d\sin\varphi$  ist,  $P = \gamma.1.d.\sin\varphi$ .

Sollen nun die Rrafte P, Q, Q, beren Richtungen fich im Puntte H vereinigen, einander im Gleichgewichte erhalten: fo findet man fur diefen Fall (Statif J. 21. II.)

 $P = e O \sin \Phi$ 

ober wenn man die oben gefundenen Werthe fatt P und O fest

 $\gamma$ hld sin  $\Phi = 2.144$  k clsin  $\Phi$ ,

und hieraus die erforderliche Dicke ber Robre ober,

(I)  $c = \frac{r dh}{3 \cdot 144 k}$ .

Dieraus folgt, bag man einerlei Berth fur bie Starte ber Robre erhalt, man mag ben Bogen BKE und bie Lange I bes Riffes fo groß ober flein, als man will, annehmen, weil in jedem Sall die Großen sin D und I aus ber Rechnung megfallen.

Dach ber vorhergebenden Bestimmung von c, ist ber geringfte Ueberschuß an Wafferfraft die Robre ju zerfprengen im Stande, und weil folche nothwenbig eine größere Dide, als bas Gleichgewicht erfore bert, erhalten muß; fo fann man ber unvermeibli. den ungleichen Feftigfeit ber Materialien und ber erforderlichen Sicherheit wegen, Diefen Werth breimal, nehmen. Alsbann erhalt man für die nothige Röhrendice

(II)  $c = \frac{5.\gamma h d}{2.44 h} = \frac{11 dh}{16 h};$ 

bobet vorausgefest wird, bag fich faithitiliche Großen auf preußisches Bugmaag und preugische Pfunde bezieben \*).

<sup>\*)</sup> Es wirb als befannt vorausgefest, ball ber preuftiche gus, welcher auch wohl unter bem Ramen bes rheinlanbifden vortommt, inft 139,13 parifer Eftien übereinftimmt, und buf bas preufficht Pfund = 467, 711 Grammen ift.

#### **§.** ≥8.

Justa. Bei irgend einer andern Rohre set der Durchmesser ihrer innern Weite = D, und bas Maaß ihrer absoluten Festigkeit = k; auch sei bies selbe mit irgend einer andern Flüssgleit angefüllt, von welcher ein Rubiksuß y Psund wiege: so erhält man auf gleiche Art, wenn H die Druckohe ber Flüssigteit und C die erforderliche Rohrendicke bezeichnet,

$$C = \frac{3.7 \text{ HD}}{9.144 \text{ k}}.$$

Berbindet man diefen Ausbruck mit bem vorhin gefundenen, so erhalt man folgende Proportion:

$$c:C = \frac{\gamma h d}{k}: \frac{\gamma' H D}{k},$$

ober wenn zwei Röhren dem Zetsprengen gleich frait widerstehen sollen, so mussen sich bitten verthalten, wie die Ligengewichte ihrer Simstyllieiten, wie ihre Druckhohen, wie ihre Durchinesser, und umgekehrt, wie die Maaße ihrer abs soluten Sestigkeiten.

Bei Robren von einerlei Materie, welche gleiche Fluffigfeiten enthalten, muß baber bie Dide then fo zunehmen, wie ihre Druchoben und Durchmeffer wachsen. Gine boppelt so hohe und boppelt so weite Robre erfordert daber, unter ührigens gleichen Umftanden, eine viermal so große Dide.

Gleichweite, aufrecht flehende Robren muffen baber in eben dem Berbaltniffe bider werden, wie die Drudhoben wachsen; dagegen ethalten magerechte Robren durchgangig einerlei Dicke.

# §. 29.

Der allgemeine Ausbruck f. 27. jur Bestimfnung ber Robrendice fann in allen benjenigen Sallen angemandt merden, mo bie Großen y, h, d, k befannt find; nur ift bei bolgernen Robren mohl zu bemerfen, bag alsbann k nicht bas Maag ber absoluten Reftigleit nach ber Lange ber Safern, fonbern nach einer Richtung bezeichnet, welche wintelrecht auf Die Lange ber Safern geht. Diefes lettere ift viel geringer als ersteres, und ba es noch an hinlanglichen Berfuchen über bie Festigkeit der Solzarten nach ber angegebenen Richtung fehlt: fo laffen fich bie Dicten bolgerner Robren nach biefem Ausbruck nicht bestimmen, mogegen bie nothige Dicke metallner Robren leicht anzugeben ift. Uebrigens ift noch zu bemerfen, bag megen ber Unvollfommenheit ber Materien, woraus Rohren bearbeitet werden, die geringste Dice ber Robre bei Solze 12 Boll, bei gegoffenem Gifen 3 Linien, bei Blei 1 Linie und bei Rupfer E Linie iff, wenn auch bie Rechnung eine geringere Dide fur o angeben follte, und daß bei allen diefen Berechnungen die Voraussehung angenommen ift, bag bie Robren forgfaltig, ohne einzelne fcwache Stellen, bearbeitet find, weil fonft die erforderliche Dicke mertlich größer ausfallen mußte.

1. Beispiel. Die erforderliche Dide einer gegoffenen 16 Boll weiten Beiernen Rohre zu finden, wenn die Druchohe des Waffers 50 Jug bettägt.

Nach §. 27. ist hier h= 50 guß, d= 4 guß und für englisch gegoffenes Blei k=913 (St. §. 436.), daber

 $c = \frac{11 \cdot h \cdot d}{16 \cdot k} = \frac{11 \cdot 50 \cdot \frac{4}{3}}{16 \cdot 913} = 0,0502$  Fuß, ober man findet die erforderliche Dicke einer solchen Robre =  $7\frac{1}{3}$  Linien.

Nach Mariotte's Erfahrungen (Divers ouvrages de mathématiques et de physique par Mrs. de l'académie royale des sciences, Paris 1693. p. 516.) hat eine bleierne 16 Zoll weite Rohre, bei einer Dicke von 6½ Linien, einem 50 Juß hohen Wafferdruck hinlanglich widerstanden. Die Abmessungen beziehen sich auf pariser Maaß; aber die Art des Bleies ist eben so wenig, als der zum Zerreißen der Rohre erforderliche Wasserdruck, angegeben.

2. Beispiel. Die größte Sohe zu finden, auf welcher Wasser in einer 12 Zoll weiten und & Linie biden, aus geschmiedetem Rupfer verfertigten Rohre mit Sicherheit stehen kann.

Weil  $c = \frac{11.hd}{16.k}$  ist, so findet man die Hohe  $h = \frac{16.ck}{12.d}$ . Mun ist  $c = \frac{1}{288}$  Fuß, d = 1 Fuß und k = 38865 (Statif §. 436.), daher die gesuchte Hohe oder

 $h = \frac{16.2\frac{1}{2}\pi \cdot 38865}{11.1} = 196,2 \text{ Sub.}$ 

#### §. 30.

Kennt man aus zureichenden Erfahrungen die erforderliche Dide einer Rohre, so kann man leicht hieraus für jede andere Rohre, von derfelben Materie, die nothigen Abmessungen bestimmen. Wäre daher bekannt, daß D der Durchmesser, C die Dicke und H die Druchohe des Wassers in einer Rohre Eptelwein's Opdroftatit. find, welche noch zureichend stark gewesen ift, dem Basserdruck zu widerstehen, und man bezeichnet durch d, c, h diese Abmessungen für eine andere Robre von derselben Materie, so verhält sich (§. 28.)

C: c = HD: hd

und man erhalt bie Rohrendice ober

(I) 
$$c = \left(\frac{c}{HD}\right) h d$$
,

wobei es lediglich darauf ankommt, die Werthe H, C, D aus zureichenden Erfahrungen zu kennen, und den beständigen Koeffizienten  $\left(\frac{C}{HD}\right)$  ein für allemal zu berechnen, um alsdann für jeden Werth von h und d die Dicke c zu sinden.

Beim Gebrauche dieses Ausbrucks kann man sich jeder Ginheit bedienen, wenn man nur bemerkt, daß zusammengehörige Größen, wie C, c; H, h; D, d; auf einerlei Beise ausgedruckt werden muffen.

Nach den Versuchen, welche Jardine zu Sdinburg mit Röhren von bedeutend weichem und biegsamem Blei angestellt hat (Gill's technical Repository. Octbr. 1825. p. 242. oder Dingler's Polytechnisches Journal, Band XIX. Heft I. 1826. S. 79.), sand man nachstehende Ergebnisse in englischem Maaße.

Eine 1½ Zoll weite und 3 Zoll dicke bleierne Rohre trug eine Wassersaule von 1000 Fuß Sohe. Bei 1200 Fuß Hohe fing die Rohre an zu schwellen und bei 1400 Fuß zu bersten.

Nach einem zweiten Bersuch hatte bie bleierne Rohre eine Weite von 2 Boll und eine Dicke von 3

41

Boll. Sie trug eine Wassersaule von 800 Juß Sobe, barft aber bei 1000 Juß Sobe.

Birb nach §. 27. die zur Sicherheit der Röhre erforderliche Dicke dreimal genommen, so ist für beide Bersuche die hiernach nothige Röhrendicke & Zoll, mit Bezug auf diejenige Wasserhöhe, bei welcher die Röhre der Gesahr des Zerberstens ausgesest war. Wird nun die Druckhohe des Wassers in Fußen, die Weite der Röhre in Zollen und die Dicke derselben in Linien ausgedrückt: so erhält man nach dem erssten Versuche den Roefstienten

$$\frac{C}{HD} = \frac{7,2}{1200 \cdot \frac{3}{2}} = 0,004,$$

und nach bem zweiten Berfuche

$$\frac{C}{HD} = \frac{7,2}{1000.2} = 0,0036,$$

wo sich alle Abmessungen auf englisches Maaß bezieben. Nun vergleichen sich 13913 englische Fuß mit 13510 preußischen, wenn man daber den ersten Bersuch zur Grundlage für die Berechnung annimmt: so erhalt man für den Fall, daß sich die Abmessungen C, H, D auf preußisches Längenmaaß beziehen

$$\frac{C}{HD} = \frac{0,004.15915}{13510} = 0,004119,$$

wofür man 0,00412 annehmen tann.

Far Rohren aus bedeutend weichem und biegfa- mem Blei erhalt man hiernach in preußischem Lan- genmaaße

(II)  $c = 0.00412 \cdot h d$ ,

wenn die Wasserhobe h in Fußen, die Röhrenweite d in Zollen und die Dide c in Linien ausgedrucke wird.

#### §. 31.

Mit Hulfe bes Ausbrucks (I) im vorigen §. lafen sich leicht für jede zureichende Erfahrung Tafeln verfertigen, aus welchen man für besondere Fälle die nothige Röhrenstärke entnehmen kann. Nachstehende Tafel kann als Beispiel für Röhren dienen, beren Materie aus Blei von eben der Beschaffenheit bessehet, welches bei den Versuchen von Jardine Anwendung fand, weshalb auch die Röhrendicke nach dem Ausbruck (II) §. 30. berechnet ist.

Tafel

welche die Dide bleierner Robren fur verschiebene Durchmeffer und Druckhoben angiebt, wenn febr weiches und biegsames Blei vorausgesest wird.

| Drudhohe                      |                           |      |                |                 |                 |                 |                  |                 |       |       |
|-------------------------------|---------------------------|------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|-------|
| des Was:<br>sers in<br>Kußen, | 1                         | 2    | 3              | 4               | 6               | 8               | 10               | 12              | 14    | 16    |
|                               | Dice ber Rohre in Linien. |      |                |                 |                 |                 |                  |                 |       |       |
| 10                            | 1                         | 1    | 1              | 1               | 1               | 1               | 1                | 1               | 1     | 1     |
| ´ 2O 、                        | 1                         | 1    | 1              | 1               | 1               | 1               | 1                | ı               | 1 1 5 | 1.13  |
| <b>3</b> 0                    | 1                         | 1    | 1              | 1               | 1 :             | 1               | 1 1/5            | 1 1/2           | 170   | 2     |
| 40                            | 1                         | 1    | 1              | 1               | 1               | 1 10            | 13               | Ω               | 23    | 23/3  |
| 50                            | 1                         | 1    | 1              | 1               | 110             | 13              | 210              | 21              | 210   | 310   |
| 60                            | 1                         | 1    | 1              | 1               | $1\frac{1}{2}$  | 2               | 2 1              | 3               | 31/2  | 4     |
| · 70                          | 1                         | 1    | 1              | 1 4             | 170             | $2\frac{3}{10}$ | 2 <del>1</del> 0 | 3 <del>1</del>  | 4     | 43    |
| 80                            | 1                         | L ·  | 1              | 1 3             | 2               | 23/5            | <u> 3</u> 1 0    | 4               | 43    | 5 x 8 |
| 90                            | 1                         | 1    | 110            | 1 †             | 2 <del>1</del>  | 3               | 3 <del>}</del>   | 42/3            | 5±    | 5 to  |
| 100                           | 1                         | 1    | 15             | 13              | $2\frac{1}{2}$  | $3\frac{3}{10}$ | 4 <del>10</del>  | 410             | 5\$   | 63    |
| 200                           | 1                         | 1 10 | $2\frac{1}{2}$ | 3 <del>10</del> | 4 <del>10</del> | $6\frac{3}{5}$  | 83               | 9 <del>10</del> | 117   | 13%   |

Einige Erfahrungen über die zureichende Starte hölzerner Röhren, welche Herr Langsborf (Lehrbuch ber Sydraulit f. 133.) mittheilt, find bier noch zu bemerten.

Eine 14 Boll weite, 23 Ruß lange buchene Robre, welche mit 4 eifernen g Boll breiten und beinabe & Boll diden Reifen beschlagen ift, balt ben Drud einer 240 Rug boben Bafferfaule binlanglich aus. wenn ihre Band nirgends unter 21 Boll bid ift. Diese Rohre war vorher mit ihren Beschlägen brei Bochen ins Baffer geworfen, um bintanglich ju verquellen.

Eine 6 Boll weite, 10 Jug lange fichtene Robre, welche an beiden Enden mit einem eifernen 2 Roll breiten und & Roll dicken Ring beschlagen mar, hielt ben Druck einer 40 guß boben Bafferfaule aus. Ihre geringste Dide war 4 Boll. Bei 50 guß Wasserbrud berftete fie, weshalb man auf 40 guß Dtudhohe 5 Roll Dide rechnen fann.

Ueber die erforderliche Dide ber Rohren konnen folgende Schriften bemerkt werden:

Parent, Des résistances de tuyaux cylindriques. mém. de l'acad. de Paris, Année 1707. (Amsterd. 1708.) p. 135 — 144.

Belidor, Architectura Hydraulica. 1. Theil, 3. Buch, 3. Rap. 5. 944 — 952.

Boffur, Lehrbegriff der Sydrodynamit. A. d. Frang. v. R. C. Langedorf. 1. Band. Frankfurth 1792. 4. Kap. ©. 44 — 50.

R. C. Langeborf, Lehrbuch ber Sybraulif. Altenburg 1794. 11, Kap. S. 128 — 134.

MNR ein schweres Dreied vor, welches in einer wagerechten Flache ABCD lothrecht herabhangt: so with die Linie MN von diesem schweren Dreied eben so, wie vom Wasser gedruckt. Nimmt man MF =  $\frac{2}{3}$ MN, so geht die mittlere Richtung des Drucks durch FQ, weil in dieser Linie der Schwerpunkt des Preiecks MNR liegt (Statik §. 96.), daher muß auch die mittlere Richtung des Wasserducks durch F gehen.

§. 34.

Aufgabe. Den Mittelpunkt bes Drucks gegen jedes Rechted in ber Seitenwand eines Gefäßes zu finden, wenn eine Seite besselben mit dem Wasserspiegel parallel ift.

Auflösung. In der Seitenwand MNPQ, Tafel II. Figur 21., welche gegen den Horizont unter
dem Winkel a geneigt ist, besinde sich das Rechteck
DEHI, dessen Seite DE mit dem Wasserspiegel MQ
parallel ist. Man verlängere ID und HE bis D' und
E', und ziehe durch die Mitte von DE und IH die
Linie KBA. Nun sei F der Mittelpunkt des Drucks
für die Fläche DEHI, F' für D'IHE', und F" für
D'E'ED. Ferner sese man AB = a, IH = b und
HE = BK = h, so ist

 $AF' = \frac{2}{3}AK = \frac{2}{3}(a + h)$  (§. 34.)  $AF'' = \frac{4}{3}AB = \frac{2}{3}a$ .

Man setze den Normasdruck auf DEHI = N; auf D'IHE' = N' und auf D'DEE' = N", so ift

 $N = \gamma h b (a + \frac{1}{2}h) \sin \alpha$   $N' = \frac{1}{2} \gamma b (h + a)^a \sin \alpha \text{ und}$   $N'' = \frac{1}{2} \gamma b a^a \sin \alpha.$ 

Sollen diese Preffungen im Gleichgewichte fein, so

AF'. N' = AF. N + AF''. N'' iff.

Dieraus erhalt man

$$AF = \frac{AF'.N'-AF''.N''}{N}$$

oder wenn die oben gefundenen Werthe hiermit vertauscht und im Zähler und Nenner die gleichen Faktoren weggelassen werden: so findet man den Abstand vom Mittelpunkta bes Drucks oder

$$AF = \frac{2}{3} \cdot \frac{(a+h)^3 - a^3}{(a+h)^2 - a^3}, \text{ oder auch}$$

$$AF = \frac{a^2 + ah + \frac{1}{2}h^2}{a + \frac{1}{2}h}.$$

Diese Ausbrucke gelten für jebe Lage ber Seitenwand bes Gefäßes, wenn nur die sammtlichen Abmessungen in der Ebene Dieser Seitenwand genommen werden.

#### \$ 35.

Jufan. Bon bem gedruckten Rechtede DEHI ift ber Abstand seines Schwerpunkts vom Rande MQ = a + ½h; zieht man biesen vom Abstand bes Mittelpunkts bes Drucks ab, so erhalt man

$$\frac{a^2 + ah + \frac{1}{3}h^2}{a + \frac{1}{2}h} - (a + \frac{1}{2}h) = \frac{a^2 + ah + \frac{1}{3}h^2 - (a + \frac{1}{2}h)^2}{a + \frac{1}{2}h},$$

oder man, findet ben Abstand des Mittelpunkts des Drucks vom Schwerpunkte des Rechtecks DEHI

$$= \frac{\frac{1}{8}h^2}{8+2h}.$$

Je tiefer baber bas Rechteck unter bem Bafferspiegel liegt, desto kleiner ist der Abstand zwischen diefen beiden Punkten.

# §. 36.

Aufgabe. Die Lage des Mittelpunkts des Brucks für jede ebene Figur ganz allgemein zu finden.

Auflösung. In der Seitenwand MP Lafel III. Figur 22. des Befages NQS fei eine Flache BIH gegeben, beren Seite HI mit bem Bafferfpiegel parallel Ift nun MQ biejenige Linie, in welcher ber liegt. Bafferfpiegel bie Band MQ fcneibet, und man zieht burch BIH eine Linie KA auf MQ minkelrecht: fo fei biefe Linie bergestalt gezogen, baß baburch bie Bestalt ber Glache BHI zwischen ben Roorbinaten BK = x und HI = y, burch eine Gleichung zwischen x und y bestimmt werde. Man sete AB = a, ben Normalbruck auf BHI = N, und wenn AF' dem Abstande bes Mittelpunkte bes Drucks gegen bie Blache BHI gleich ift: fo fei AF = v. Bachft x um bas Element Kk = dx, so machst ber Druck N um an; das Moment dieses Drucks gegen die Are MQ ist alsbann =  $AK \cdot \partial N = (a + x) \partial N$ , und das Integral bavon giebt bie Summe aller einzelnen Momente für die gange Fläche BHI =  $\int (a + x) \partial N$ , weldes bem Moment bes Drude gegen bie gange Glache gleich fein muß. Diefes Moment ift AF'. N = v.N ober  $vN = \int (a + x) \partial N$ , baber findet man ben Abftand des Mittelpunfts des Drucks von MQ oder AF'=

(I) 
$$v = \frac{\int (a+x)\partial N}{N}$$
.

Ware der Normaldruck N nicht bekannt, so ist, wenn der Winkel & die Neigung der Wand MP gegen den Horizont bezeichnet, der Normaldruck gegen die Ele-

mentarfläche HIih =  $\gamma(a+x)y \partial x \sin \alpha \gamma(5.122.4.3uf.)$  oder  $\partial N = \gamma(a+x)y \partial x \sin \alpha$ , also  $N = \gamma \sin \alpha f(a+x)y \partial x$ , folglich

(II) 
$$v = \frac{\int (a+x)^{a}y \, \partial x}{\int (a+x)y \, \partial x}$$
.

§. 57.

Aufgabe. Den Mittelpunkt bes Drucks bei einem Trapez ju finden, deffen parallele Seiten magerecht liegen.

Auflösung. Es sei DEHI Tasel III. Figur 23. das gegebene Trapez und HA auf HI, also auch auf MQ winkelrecht. Ist serner AB = a, BH = h, IH = b, DE = c, und man zieht durch X die YY mit MQ parallel, sest BX = x, YY = y, so vere halt sich

h:h-x=c-b:y-b, und man findet hierans  $y=\frac{cb+bx-cx}{h}.$ 

Sben diesen Ausbruck hatte man fur b>c erhalten. Mun ist  $y \partial x = \frac{(eh + bx - cx) \partial x}{h}$ , also

 $(a+x)y\partial x = \frac{ach + (ab - ac + ch)x + (b-c)x^2}{b} \partial x \text{ unb}$   $(a+x)^2 y \partial x$ 

 $= \frac{a^2ch + a(ab - ac + 2ch)x + (2ab - 2ac + ch)x^2 + (b - c)x^3}{h} \partial x.$ 

 $\frac{a^2\cosh x + \frac{1}{2}a(ab - ac + 2\cosh)x^2 + \frac{1}{2}(2ab - 2ac + \cosh)x^3 + \frac{1}{2}(b - c)x^4}{h} + Const.$ 

Bur x = 0 verschwinden die Jutegrale, also ift in

### §. 36.

Aufgabe. Die Lage des Mittelpunkts des Drucks für jede ebene Figur gang allgemein zu finden.

Auflösung. In der Seitenwand MP Lafel III. Figur 22. des Befäßes NQS fei eine Flache BIH gegeben, beren Seite HI mit bem Bafferspiegel parallel Ift nun MQ biejenige Linie, in welcher ber Bafferspiegel die Band MQ Schneidet, und man zieht burch BIH eine Linie KA auf MQ minkelrecht: fo fei biefe Linie bergestalt gezogen, bag baburch bie Beftalt ber Slache BHI zwischen ben Roordinaten BK = x und HI = y, burch eine Gleichung gwi-' fchen x und y bestimmt werbe. Man fege AB = a, ben Normalbruck auf BHI = N, und wenn AF' bem Abstande bes Mittelpunkts bes Drucks gegen bie Blache BHI gleich ift: fo fei AF = v. Bachst x um bas Element Kk = dx, fo machft der Druck N um an; bas Moment biefes Drucks gegen die Ure MQ ist alsbann =  $AK \cdot \partial N = (a + x) \partial N$ , und das Integral bavon giebt bie Summe aller einzelnen Momente für die gange Rlache BHI =  $\int (a + x) \partial N$ , weldes bem Moment bes Drude gegen bie gange Glache gleich sein muß. Dieses Moment ift AF'. N = v.N ober  $vN = \int (a + x) \partial N$ , daher findet man den Ubstand des Mittelpuntte des Drucks von MQ oder AF'=

(I) 
$$v = \frac{\int (a+x)\partial N}{N}$$
.

Bare der Normaldruck N nicht bekannt, so ist, wenn der Binkel a die Reigung der Band MP gegen den Horizont bezeichnet, der Normaldruck gegen die Ele-

5. 40.

3. Jusay. Für ein Dreieck, dessen maggerechte. Seite unten liegt, erhalt man's = 0, also

$$v = \frac{6a^2 + 8ah + 3h^2}{6a + 4h}$$

und für a = 0,  $v = \frac{3}{4}h$ .

S. 41

4. Zusar. Bewandest sich bas Trapez in ein Rechteck, so ist b = c und man Appalle S. 341, 2000

$$v = \frac{a^2 + ah + \frac{1}{4}h^2}{a + \frac{1}{4}h}$$

§. 42.

Aufgabe. Den Mittelpunkt bes Drucks gegen eine Rreisflache ju finden.

Auflosung. Der Halbmesser des Kreises sei r und der Abstand desselben von derzenigen Linie, in welcher den Wasserspiegel die Wand des Gesäßes schneider, wie bisher: = a, so erhält man mit Beibehaltung der Bezeichnung & 56. ‡y2 = x(2r-)x), also y = 21/(2rx-x2), dabet

 $\int (a+x)y \, \partial x = 2 \int (a+x) \, \partial x \sqrt{(2rx-x^2)}$  und  $\int (a+x)^2 y \, \partial x = 2 \int (a^2+2ax+x^2) \, \partial x \sqrt{(2rx-x^2)}.$ 

Werden beide Integrale so entwickelt, daß sie mit x = 0 verschwinden und für x = 2r ihren vollständigen Werth erhalten: so kann mittelst berselben der Abstand des Mittelpunkts des Drucks (§. 36.) gefunden werden. Nun ift (Statik §. 120.)

 $\int \partial x \sqrt{(2rx - x^2)} = \frac{r^2}{2} \operatorname{Arc sinvs} \frac{x}{r} - \frac{r - x}{2} \sqrt{(2rx - x^2)},$ wo feine Constante hinzu fommt, weil das Integral

mit x=0 verschwindet. Für x=2r ift Aro sinvs = = = n, babet

- \fart(2rx-x') = \frac{1}{2}\pi x'.

Ferner ist (Statit &. 124.)

 $\int x \, \partial x \sqrt{(2rx-x^3)}$ 

 $= -\frac{1}{3}\sqrt{(2rx-x^2)^5 + r/\partial x}\sqrt{(2rx-x^2)}$  und

 $= -\frac{5x+3x}{12} \sqrt{(2x^2 - x^2)^5 + \frac{5x^2}{4}} \int \partial x \sqrt{(2xx - x^2)},$ 

daher findet man file x == 2 r

2/0x/(2rx-x2)= 7r2

and a second decision of

 $2/x \partial x \sqrt{(2rx-x^2)} = \pi r^3$ 

 $2/x^2 \partial x \sqrt{(2 r x - x^2)} = \frac{5 \pi r^4}{4} \text{ folglid}$ 

 $\int (a+x) y \partial x = \pi a r^{a} + \pi r^{5} = \pi r^{a} (a+r)$  und

 $\int (a + x)^{4} y \partial x = \pi a^{4} r^{3} + 2 \pi a r^{3} + \frac{5 \pi c^{4}}{4}$ 

 $= \frac{\pi r^2}{4} (4 a_3^2 + 8 a r + 5 r^2).$ 

Ift nun v det Abstand bes Mittelpunkte bes Drucke von der Linie; in welcher der Bafferspiegel die Band des Gefäßes schneidet: fo erhalt man (§. 36.)

$$v = \frac{4a^2 + 8ar + 5r^3}{4(a+r)} = \frac{4(a+r)^2 + r^3}{4(a+r)}$$

und wenn der oberste Rand der Kreisstäche in den Wasserspiegel fälle, so wird a = 0, also der Abstand v = {r. Es ist daher in diesem Falle der Mittelspunkt des Drucks um den vierten Theil des Halbmessers von dem Mittelpunkte des Kreises entsernt.

# Fünftes Rapitel.

# Bon den im Wasser eingetauchten festen Körpern.

§ 43.

Ein fester Korper KL Tafel III. Figur 24. werde so eingetaucht, daß er auf assen Seiten von ensigem: Wasser umgeben ist: so wird derselbe nach horizontate ler Richtung in Rube bleiben, weil-sich alle entgegengeseste Horizontatpressungen einander ausbeben (h. 25.). Denkt man sich aber diesen Kower in sauter dunke, vertikale Prismen, wie abcd eingetheilt, und man verlängert auf und be bis an den Wasserspiegel MN in e und f, so daß of den wagerechten Querschuitt von dem Prisme abcd vorstellt: so ist (h. 24.)

der vertifale Wafferdruck gegen od = y.cf.fe und der vertifale Wafferdruck gegen ab = y.bf.fo. Der erste Druck prest das Prisme abod nach oben, der leste nach unten und aus beiden entsteht ein Ueberschuß bes Drucks nach oben =

 $\gamma \cdot (cf - bf) \cdot fe = \gamma \cdot bc \cdot ef$ 

Daber ift ber Ueberschuß bes Drucks, welcher bas Prisme abod aufwarts treibt, eben so groß als a das Gewicht eines Wasserkörpers, welcher mit diesem Prisme gleichen Inhalt hat. Bon allen übrigen Prismen, in welche der Körper KL eingetheilt ift, gilt eben dasselbe; daber ift der gesammte Druck,

mit welchem das Wasser einen ganz eingetauchten Körper vertikal auswärts treibt, eben so groß, als das Gewicht eines Wasserkörpers, welcher mit dem eingetauchten Körper gleichen Inhalt hat.

Diesen vertikal auswärts gerichteten Druck kann man ben Anftrieb des Wassers gegen den einge-tauchten Körper nennen; er ist so groß, als das Gewicht des vom Körper verdrängten Wassers. Wäre der Inhalt des Körpers — V, so ist der Anstrieb, wenn der Körper ganz eingetaucht ist, — y.V.

Beil ber Drud, welcher ben Rorper KL vertifal aufwarts treibt, bem Gewichte ber einzelnen vertikalen Bafferprismen, wie abad, entfpricht: fo fann man von einer willführlich angenommenen Bertitalebene ben Abstand besjenigen Punfts, burch melden bie mittlere Richtung aller Diefer Preffungen gebt, baburch bestimmen, bag man bie Summe ber Momente von ben Bewichten ber einzelnen Bafferprismen: burch bas Gewicht bes Bafferforpers KL bividirt (Statif S. 78.). Weil aber auf eben bie Art ber Schwerpunkt besjenigen Bafferkorpers gefunden wird, welchen ber eingetauchte Rorper verbrangt hat: so folgt hieraus, daß die mittlere Richtung des Auftriebs durch den Schwerpunkt des verdrängten Wasserkörpers geht, vorausgesest daß man fich bas verbrangte Baffer an bie Stelle bes eingetauchten Rorpers KL benft.

Ift die Materie des eingetauchten Korpers gleichartig ober homogen, so fallt der Schwerpunkt des Ror-

# 23. d. im Waffer eingetauchten festen Korpern. 65

Rorpers mit dem Schwerpunkte bes verbrangten Baffers zusammen.

#### S. 44.

Jufag. Ift ein fester Korper HIKL Lafel III. Figur 25. nur jum Theil ins Baffer eingetaucht, fotann man benjenigen Theil beffelben, welcher unter ber erweiterten Ebene bes Bafferfpiegels MN liegt, und ber hier ber eingetauchte Theil bes Rorpers beift, ebenfalls in fleine vertifale Prismen, wie odef, Alsbann ift ber Auftrieb fur ein jedes eintheilen. foldes Prisme fo groß, als bas Gewicht eines Baffertorpers, welcher mit biefem Prisme gleichen Inhalt hat; und daber ift ber gesammte Auftrieb gegen ben jum Theil eingetauchten Rorper eben fo groß, als bas Sewicht eines Bafferforpers, welcher mit bem eingetauchten Theile gleichen Inhalt bat. Es ift baber gang allgemein der Auftrieb dem Gewichte des verdrängten Wassers gleich.

Auch bei ben jum Theil nur eingetauchten Rorpern geht bie mittlere Richtung bes Auftriebs burch ben Schwerpunkt bes verbrangten Waffers.

#### §. 45.

Aus der Statif (§. 72.) ist bekannt, daß das eigenthumliche oder Eigengewicht eines Körpers durch diejenige Zahl ausgedrückt wird, welche anzeigt, wies viel mal das Gewicht eines Körpers größer oder fleis ner als das Gewicht eines Wasserförpers von gleis, chem Inhalte ist. Man pflegt alsdann das Eigens gewicht des Wassers = 1 zu seßen, woraus sich dann Eptelwein's Pydroftatik.

feicht, wenn das Eigengewicht eines gleichförmig bichten Körpers größer oder kleiner als i wird, beurtheilen läßt, ob der Körper schwerer oder leichter als Waffer ift.

Ware P bas absolute Gewicht und V ber Inhalt eines Körpers A, ferner y das Gewicht von einem Kubiksuße Wasser, dessen Eigengewicht = 1 gefest wird: so ist yV das Gewicht eines Wasserkorpers, welcher mit dem Körper A gleichen Inhalt hat.
Bezeichnet nun g das Eigengewicht des Körpers A,
so wird, nach der vorstehenden Erklärung, g = p oder

(I) P = gyV.

Biebei ift mobl zu bemerten, daß, weil marmes Baffer leichter als faltes Baffer von gleichem farperliden Inhalte ift, auch marmes Waffer ein geringeres Eigengewicht als faltes Baben muß. Diefelbe Bemerkung gilt auch von bem Gigengewichte ber übrigen Romer; baber erforbere bie Angabe bes Gigengewichts eines Rorpers, daß man jugleich wiffe, für welchen Barmegrad bas Eigengewicht bes Baffers = 1 gefest ift, weil ber vorstehende Ausbruck (I) vorausfest, daß das Gigengewicht g des Rorpers fich auf benfelben Barmegrad bezieht, welchen bas Sewicht y bes Baffers bedingt. Bur leichtern Anwendung pflegt man bas Eigengewicht bes Baffers für eine Temperatur von 15 Grad bes Reaumürschen Thermometers = 1 ju fegen und banach ble Eigengewichte ber übrigen Rorper für Diefen Barmegrad anzugeben.

Hatte man hingegen, wie bies oft ber Fall ift, bas Eigengewicht bes Baffers beim Frostpunkte oder bei o Grab Reaumut = 2 geseht, und wollte nun bas Eigengewicht eines Körpers für irgend einen andern Barntegrad findent bann treten besondere Ruckssichten ein, welche im achten Kapitel näher auseinsander geseht werben.

Sind einzelne Theile eines festen Körpers von verschiedener Dichtigkeit, oder besinden sich in dem Körper Höhlungen, in welche kein Wasser eindringen kann: so läßt sich doch von dem ganzen Körper, so weit er von einer festen Oberstäche eingeschlossen ist, durch welche kein Wasser eindringen kann, ein mitteleres eigenthümliches Gewicht angeben. Denn es sei P das absolute Gewicht, g' das mittlere Eigengeswicht und V der Inhalt eines Körpers: so wird  $P = g' \gamma V$ , also

(II)  $g' = \frac{P}{r \nabla}$ ,

daher findet man das mittlere Ligengewicht eines Körpers, wenn man das Gewicht das Wasserförpers, sucht, welcher demjenigen Naume gleich ist, der von der Oberstäche des Körpers eingeschlossen ist, und mit diesem Gewicht des Körpers dividire.

- Hiernach kann das mittlere Eigengewicht einer hohlen, kupfernen Rugel kleiner als das bes Wassers sein, obgleich das Eigengewicht des Rupfers größer als des Wassers ist. Man unterscheiber daher hier bas mittlere Eigengewicht eines Körpers von dem Sigengewichte feiner Materie.

feicht, wenn das Eigengewicht eines gleichförmig bichten Rorpers größer ober kleiner als i wird, beurtheilen laßt, ob der Rorper schwerer ober leichter als Waffer ift.

Ware P bas absolute Gewicht und V ber Inhalt eines Körpers A, ferner y das Gewicht von einem Rubiksuße Wasser, dessen Eigengewicht = 1 gefest wird: so ist yV das Gewicht eines Wasserkorpers, welcher mit dem Körper A gleichen Inhalt hat.
Bezeichnet nun g das Eigengewicht des Körpers A,
so wird, nach der vorstehenden Erklärung, g = P oder

(I) P =, gyV.

Diebei ift mobl zu bemerten, daß, weil marmes Baffer leichter als faltes Baffer von gleichem forperliden Inhalte ift, auch marmes Baffer ein geringeres Eigengewicht als faltes gaben muß. Diefelbe Bemerkung gilt auch von bem Gigengewichte ber übrigen Romper; baber erforbert bie Angabe bes Gigengewichts eines Rorpers, bag man jugleich miffe, für welchen Barmegrad bas Gigengewicht bes Baffers = 1 gefest ift, weil ber vorstehende Ausbruck (I) vorausfest, daß bas Eigengewicht g bes Rorpers fich auf benfelben Barmegrad bezieht, welchen bas Sewicht y bes Baffers bedingt. Bur leichtern Unwendung pflegt man bas Gigengewicht bes Baffers für eine Temperatur von 15 Grad bes Reaumürschen Thermometers = 1 ju fegen und banach bie Eigengewichte ber übrigen Rorper fur Diefen Barmegrad anzugeben.

Hatte man hingegen, wie bies oft ber Fall ift, bas Eigengewicht bes Baffers beim Frostpunkte ober bei o Grab Reaumut = 2 geset, und wollte nun bas Eigengewicht eines Körpers für irgend einen ansbern Barniegrad findent bann treten besondere Ruckssichten ein, welche im achten Kapitel näher auseine ander gesest werben.

Sind einzelne Theile eines festen Körpers von verschiedener Dichtigkeit, oder befinden sich in dem Körper Höhlungen, in welche kein Wasser eindringen kann: so läßt sich doch von dem ganzen Körper, so weit er von einer festen Oberstäche eingeschlossen ist, durch welche kein Wasser eindringen kann, ein mitteleres eigenthumliches Gewicht angeben. Denn es sei P das absolute Gewicht, g' das mittlere Eigengeswicht und V der Inhalt eines Körpers: so wird  $P = g' \gamma V$ , also

(II)  $g' = \frac{P}{rV}$ ,

daher findet man das mittlere Ligengewicht eines Körpers, wenn man das Gewicht das Wasserförpers. sucht, welcher demjenigen Naume gleich ist, der von der Oberstäche des Körpers eingeschlossen ist, und mic diesem Gewichte in das absolute Gewicht des Körpers dividire.

Hiernach kann das mittlere Eigengewicht einer hohlen, kupfernen Rugel kleiner als das des Wassers sein, obgleich das Eigengewicht des Rupfers größer als des Wassers ist. Man unterscheider daher hier bas mittlere Eigengewicht eines Körpers von dem Eigengewichte felner Materie.

Man fagt ein Körper ist leichter oder schwerer als Basser, menn fein mittleres Gigengewicht kleiner oder größer als bas des Wassers ist.

Denkigman sich ben Raum, welchen irgend ein fester Korper einnimmt, mit einer Materie von gleichformiger Dichtigkeit ober mit Wasser angefülle: so kann man den Schwerpunkt dieses Wasserkörpers, ben Mittelpunkt des Raums des festen Körpers neninen, um ihn in dem Falle vom Schwerpunkte des Körpers zu unterscheiden, wenn der Körper keine gleichformige Dichtigkeit hat, und sein Schwerpunkt
nicht mit dem Mittelpunkt des Raums zusammen fällt-

Der Mittelpunkt des Raums eines Korpers, in ber obigen Bedeutung, ift mit dem Mittelpunkte Der Große einer Flache oder eines Körpers nicht zu verwechseln, weil dieser die Eigenschaft hat, daß gerade Linien oder Senen, welche man durch denselben legt, die Flache oder den Korper in gleich große Theile theilen.

## §. 46.

"Ein fester Körper sei im Baffer ganz untergetaucht, so leidet er von demselben einen Auftrieb, welcher dem Gewichte des verdrängten Baffers gleich ift. Diesem Auftriebe wirkt das Gewicht des Korpers grade entgegen, daber muffen sich gleich große Theile dieser Krafte einander aufheben.

Das Gewicht bes festen Rorpers sei = P, fein Inhalt ober ber Raum, welchen er im Baffer einnimmt = V und bas mittlere Eigengewicht beffelben = g; so ist P = y.g. V. Auch ist der Auftrieb des Wassers gegen ben ganz eingetauchten Korper = y.V (§. 44.). Run kann man drei Fälle unterscheiden:

 $P > \gamma \cdot V$  oder g > 1,  $P = \gamma \cdot V$  oder g = 1 and  $P < \gamma \cdot V$  oder g < 1.

Ift P>\gamma.V, so wird ber Rorper starter nach unten als nach oben gebruckt; daher wird ein Korper im Wasser sinken, wenn sein Gewicht größer ist, als das Gewicht des verdrängten Wassers, oder wenn sein mittleres Sigengewicht größer als das Sigengewicht des Wassers ist.

Bare  $P = \gamma.V$ , so wird der ganz eingetauchte Rorper eben so ftark nach unten als nach oben gepreße, und er wird daher in jeder Tiefe unter dem Basserspiegel schweben, wenn sein Gewicht dem des verdrängten Bassers gleich ist, oder wenn beide einerlei Eigengewicht haben.

Wenn endlich P < \gamma. V, so wird ber Korper starfer nach oben als nach unten gedrückt, weshalb der
ganz eingetauchte Körper, wenn sein mittleres Eigengewicht kleiner als das des Wassers ist, steigen muß.
Tritt aksdann ein Theil des Körpers über den Wasferspiegel, so vermindert sich der Auftrieb (5. 44.) und
der Körper kann nur dann in Rube bleiben, wenn
das Gewicht desselben dem Gewichte des verdrängten
Wassers gleich ist. Von einem solchen Körper, welcher zum Theil über den Wasserspiegel hervorragt,
sagt man daß er schwimme.

Diebei ist noch besonders zu bemerken, daß die mittlere Richtung aller Basserpressungen durch den Schwerpunkt des verdrängten Bassers und die mittblere Richtung des Körpergewichts, durch den Schwerpunkt des Körpers geht. Hat nun der eingetauchte Körper eine solche Lage, daß diese beiden Richtungen nicht in einerlei Vertikallinie fallen: so kann auch kein Sleichgewicht unter den entgegengesesten Kräften entstehen. Sollen dasev bei einem schwebenden oder schwimmenden Körper die entgegengesesten Kräfte einander aufheben oder ber Körper in Ruse bleiben, so muß

- I. Das Gewicht bes Korpers bem Gewichte bes verbrangten Waffers gleich fein, und
- II. Der Schwerpunkt des Korpers mit dem Schwerpunkte des verdrängten Baffers in einerlei Bertikallinie liegen.

§ 47.

Bon irgend einem festen Korper, welcher fcmerer als Baffer ift, sei

P bas Gewicht,

V sein Inhalt und

g fein Eigengewicht.

Wird dieser Rorper an einem außerst dunnen Faben in ein Gefäß mit Waffer, eingetaucht, so ist der Auferieb beffelben =  $\gamma V$  (§. 44.). Ift nun die Rraft, mit welcher man den Faben vertikal auswärts ziehen muß, damit der Körper in allen Lagen unter dem Wasserspiegel in Rube bleibe = Q, so muß

(1)  $Q = P - \gamma V$  fein.

# 2. d. im Waffer eingetauchten feften Rorpern. 61.

Diefe Kraft Q pflegt man das Gemicht des Korpers im Wasser zu nennen. Denn wenn an einer genauen gleicharmigen Wage Tafel III. Figur 26. die Schale A derselben unten mit einem Haken verseben ist und daran, mittelst eines außerst dunnen Jadens, der Körper V hangt: so wird das Gewicht Q in der andern Wageschale B mit dem eingetauchten Körper im Gleichgemichte sein.

Aus ber vorstehenden Gleichung folge (II) P-Q = yV;

aber P-Q ist dassenige Gewicht, welches der Korper im Wasser verloren hat, und yV das Gewicht des Wassers, welches er verdrängte, folglich verliert ein Körper eben so viel von seinem Gewicht im Wasser, als das Wasser wiegt, welches er verdrängt hat.

Weil (§. 45.)  $P = g \gamma V$ , also auch  $\frac{P}{g} = \gamma V$  ist, so erhält man aus ber Berbindung mit (1) das Gerwicht des Körpers im Wasser

(III) 
$$Q = (g-1)\gamma V$$
 oder auch (IV)  $Q = \frac{g-1}{g} P$ .

Ferner erhalt man aus (I) bas Gewicht von einem Rubiffuß Waffer

$$(V) \gamma = \frac{P - Q}{V}$$

ober ben Inhalt bes Rorpers

(VI) 
$$V = \frac{P-Q}{r}$$

und endlich aus (IV) das Gigengewicht bes Rorpers

(VII) 
$$g = \frac{P}{P-Q}$$
.

Uebrigens ift bei diesen Abwägungen im Waffer vorausgesest, daß sich ber feste Körper im Wasser nicht auflöse.

#### §. 48.

Aufgabe. Durch Abwägung das Gewicht des Wassers zu finden, welches ein Körper, der schwerer als Wasser ist, verdrängt.

Auflösung. An die eine Schale der §. 47. besichriebenen Wage hange man den Körper an einen außerst dunnen Jaden, und auf die andere Schale so viel Gewichte, als zum Gleichgewichte erfordert werden: so geben diese das Gewicht des Körpers in der Luft. Hierauf versenke man den Körper im Wasser, so wird die Schale, woran der Körper hangt, steigen. In diese lege man so viel Gewichte als zum Gleichzgewicht erfordert werden: so geben diese das Gewicht des verdrängten Wassers oder den Verlust, welchen der Körper an Gewicht im Wasser leidet.

# **§.** 49.

Jusas. Welche Rucfichten bergleichen Abmagungen in Bezug auf Thermometer und Barometerstand erfordern, wird im neunten Rapitel umständlich
aus einander gesetzt werden. Aber auch dann, wenn
nicht die größte Genauigkeit erfordert wird, muß dennoch dafür gesorgt werden, daß der im Wasser versenkte Rorper keine Luftblasen enthalte, welches man
dadurch vermeiden kann, daß der Korper vor der Einsenkung mit einem kleinen Haarpinsel abgebürstet
wird. Finden sich hierauf bei der Verfenkung dennioch Lufeblafen, so muffen folde mittelft eines feinen Drachs hinweggeschafft werden, weil ohne biefe Borficht bas Gewicht bes Rorpers im Baffer in Elein gefunden wird.

Eben fo erfordert die genaue Abmagung eines Rorpers in ber Luft, daß man fich nicht bamit begnugt, bas Gewicht biefes Rorpers baburch ju bestimmen, bag man ben Rorper in bie eine Bage-Schale ber gleicharmigen Bage legt, und fein Gewicht bemjenigen gleich annimmt, welches man zur Erhaltung bes Gleichgewichts in bie andere Bageschale gelegt bat. Beffer ift es, juvorberft durch willfuhrliche Gegengewichte ben Rorper, welcher fich in bet einen Schale befindet, ins Gleichgewicht ju bringen, bann biefen Rorper von ber Bageschale meh zu nebmen und ftatt beffelben fo lange Bewichte anfaulegen, bis bie Schale wieber ins Bleichgewicht tommt, und diefes Gewicht als bas bes Rorpers anduneh. men, weil man baburch bas Bewicht beffelben unabhangig von ben etwanigen Unvollfommenheiten ber Bage findet. Man nennt bies Berfahren, Die Beffimmung bes Gewichts eines Rorpers burch Carirung (Statif. §. 181.).

S. 50.

Aufgabe. Den Inhalt eines Körpers, welcher schwerer als Waffer ift, ju finden.

Auflosung. Bur diejenige Temperatur, bei melder die Untersuchung angestellt wird, sei das Bewicht eines Rubiffußes Wasser bekannt. Bestimmt man nun bas Gewicht bes vom Körper verdrängten Woffers (5. 48.) und dividirt daffelbe-durch das Gezwicht won einem Aubikfuße dieses Wassers: so exdat man den Inhals dieses Körpens.

3 Semeis. Nach \$, 47. (II) ift  $P - Q = R = \gamma V$  also  $V = \frac{R}{\gamma}$ .

Belspiel. Das Gewicht des vom Körper verdrängten bestillirten Wassers bei 15 Grad Reaumür betrage 3 Pfund 8 Loth = 3,25 Pfund, so ist das Gewicht von einem Rubiksuße dieses Wassers = 66. Pfund (h. 5.), also der Inhalt des Körpers =  $\frac{5,25}{66}$  = 0,04924 Lubiksuß = 85,09 Lubiksoll.

### Ş. 51.

Aufgabe. Den Inhalt eines Hohlmaßes zu finden.

2. Auflösung. Wenn das hohlmoß mit einem ebenqu Rande versehen ift, welcher durch eine ebene, matt geschiffens Slasplatte luft- und wasserdicht bebedt werden kann; so sesse man auf die eine leere Schale einer gleicharmigen Wage, das hohlmaß nebst der Glasplatte, und beschwere die andere Schale so lange mit Gewichten, dis die Wage ins Sleichgewicht kommt. Dann nehme man das hohlmaß mit der Glasplatte von der Wage, stelle das hohlmaß wir wagerecht, und sulle dasselbe dis zum obersten Rande mit Wasser, nachdem der innere Rand zuvor mit Wasser, nachdem der innere Rand zuvor mit Wasser beneht war. Sind alle Lustblasen ausgetrieden, so wird hierauf die Glasplatte über den obern

Nand des Gefäßes so gestheben, daß sie, ofine eine Lustblase zurück zu lassen, den Masserpiegel beschirte Hierauf muß das Gefäß und die Mane, so weit sie frei liegt, sorgsättig abgetrocker und in die vorige Lage auf die Wageschale geseht werden. Mun merden voch so viele Gewichte auf die zweite Wageschale geseht die zweite Wageschale gelegt die zweite Wageschale gelegt die zweite Wageschale gelegt die zuleht aufgelegten Gewichte im Gleichgewichtes sind Die zuleht aufgelegten Gewichte geben das Gewicht des Wassers im Hohlmaß, put wenn mas dieses Gewicht durch das Gewicht eines Aubikspisch derjenisgen Wassers dividire, welches sich im Hohlmaße des sinder bes Hubikspalt des Hubikspalt des Hubikspalt des Hubikspalt des Hubikspalt des

2. Auflosung. Wenn ber abere Rand bes Befaffes nicht fo vollfommen eben ift, baf er mit riner Blasplatte luft's und mafferbicht bebedt merben fann, fo lagt fich folgenbes Berfahren anmenben. Buerft wird das Hohlmaß auf bie Wagesthale gefest, und Durch Begengewichte ins Bleichgewicht gebracht. Dierauf bas Sohlmaß größtentheils mit Baffer aunte fullt, bas Gewicht biefes Baffers burch genaue Abmagung ermittelt, befonders angemerkt und alebann bas Sohlmag mit bem barin befindlichen Waffer von der Wage abgenommen, anf ein feftes Geftell, nicht weit von ber Bage gelest, und mittelft einer Sehwage ber oberfte Rand bes Sohlmages gewan magerecht gestellt. Gin zweites mie Baffer angefilltes Gefäß mit einem jum Ausschöpfen bes Boffers bestimmten Loffel wird nun auf ber leeren Wage ins Bleichgewicht gebracht, und alebann, mittelft bes Lof-

feis, fo lange Baffer in bas feststebende Sohlmaß gegoffen, bis ber Bafferfpiegel bes Sohimages mit feinem oberften Rande genau gleiche Sobe bat, woson man fich badurch Aberzeugen fann, bag man aber einzelne Theile des Randes und bes Bafferfpiegels nach ben gegenüberftebenben bin ficht. nun ber Boffel wieber in bas Gefag auf ber Bagefchale gebracht, fo werben neben bem Gefaße fo lange Gewichte jugolegt, bis die Wage wieder ins Gleichgewicht tommt, ba bann biefe zugelegten Bewichte das Gewicht des aus dem Gefaße geschopfe ten Baffers bestimmen. Run abbire man biefes Bewicht zu dem vorhin gefundenen besjenigen Baffers, welches fich im Sohlmage befand, als es auf der Bageschale stand und bivibire bie Summe biefer Bewichte burch bas Bewicht von einem Rubiffuße bes angewandten Baffers: fo giebt ber Quotient ben Rubifinhalt bes Bohlmaßes.

Bei diefem Berfahren wird vorausgefeßt, daß beim Ausschöpfen tein Waffer verloren geht.

# §. 52.

Aufgabe. Das Sigengewicht eines festen Rorpers zu finden, welcher fcwerer als Waffer ift.

Auflösung. Man bestimme das Gewicht des Körpers sowohl als das Gewicht des Wassers, welches
der Körper bei dergänzlichen Eintauchung verdrängte
(5. 48.), dividire dieses erste Gewicht durch das zulest gefundene, so erhält man das Eigengewicht des
Körpers. Hiebei wird vorausgesest, daß der Körper

# B. d. im Baffer eingetauchten feften Rorpern. 67

somobl als das Wasser einerlei Temperatur haben, und das für diese Temperatur das Eigengewicht des Körpers gesucht wird.

Beweis. Das Gewicht des Karpers sei P, scipt Inhalt V und sein Eigengewicht g, so ist (§. 46.) P. = gyV. Nun ist das Gewicht des Wassers, meldes der Körper verdrängt, oder R. = yV (§. 47. II.) daher g = P.

§ 53·

Bufan. Bei ber befdriebenen, Auflofung ift vorausgefest, daß der Rorper, beffen Gigengewicht beftimmt werben foll, weber Baffer einfauge, wie Rreibe, Sandftein, trodnes Solz u. f. w., noch bag et im Baffer zerfalle ober aufgeloßt werbe, wie gewiffe Thonarten, Galze u. f. w. Denn man bat febr mobi Das Eigengewicht der Materie, oder ber bichten Theile eines Rorpers von bem mittleren Gigengewichte bes gangen Rorpers ju unterscheiben. Gollte ein Rorper, beffen mittleres Eigengewicht man fucht, Baffer einfaugen: fo fann man fich alsbann einer andern Gluffigleit, welche in ben Rorper nicht einbringt, jum Abmagen bedienen; auch fann man, wie bies gewöhnlich bei Solzery geschieht, einen leicht ausmegbaren Ronper verfertigen laffen, und bas gefundene Gemicht Deffelben burch feinen Inhalt bivibiren, um bas mite lere Gigengewicht ju finden (f. 45.). Sucht man hingegen bas Eigengewicht ber bichten Theile ober ber Materie eines Korpers, fo muß bas Baffer alle Zwifchenraume beffelben ausfüllen tonnen. Go wird

j. B. ein Körper von Bimsstein auf bem Basser schwinimen, und babet sein mittleres Sigengewicht kleiner als das des Wassers sein; wogegen der zersstößene Bimsstein im Basser untersinkt, uso die Marreit des Simssteins ein größeres Sigengewitht als Basser hat. Ueberhaupt ist zu bemerken, daß dei als len dergleichen Abwägungen darauf gesehen werden muß, daß die Flüssgeit, in welche die Körper einsgetaucht werden, keine chemische Auslösung bewirke, weil in diesem Falle gewöhnlich ganz andere Resultate erhalten werden.

# \$ 54-

Enfigabe. Das Eigengewicht eines festen Rorpers fu finden, welcher feichter als Baffer ift.

Auflösunit. Man mable irgend einen schweren festen Körpet, welcher mit dem leichtein verbunden im Wasser untersukt. An den feinen Faden der Wageschale (h. 47.) besestige man den schwerern Körper, und bringe mittelst Gegengewichte die Wage ins Gleichgewicht. Dieranf lege man den leichtern Körper in die leiee Schale und bringe die Wage mit beiden Körpern ins Gleichgewicht: so erhält man hiedurch das Gewicht des leichtein Körpers in der Lust. Versenkt man alsvann den schweren Körper im Wasser, so die Schale mit den Sewichten sinten, und inan kann durch Berminderung dieser Gewichte die Wage wieder ins Gleichgewicht bringen. Nun nehme man den leichstern Körper aus der Schale, verbinde sinden mit den seiner, und sente beide ins Wasser

# 23. d. im Waffer eingetauchten festen Korpern. 69

fer: so fteigt die leere Schale so lange, die man in dieselbe so viel Gewichte gelegt hat, als das Wänstelwiegt; welches der leichtere Rarper verdrängte (§ 47.). Dividirt man aufe diesem zulege gefundenen Gewicht in das vorher gefundene Gewicht des leichtern Korpers in der Lufe, so ethält man das Eigengewicht des leichtern Korpers.

Beispiel. Der leichtere Körper wiege in ber Luft 13 Loth und nachdem derseibe aus der Schale der im Gleichgewicht befindlichen Woge weggenommen, mit dem schwerern Körper verbunden ins Wasser gesenkt worden, habe man 25 Loth auf die leere Schale bringen muffen, um das Gleichgewicht wieder her bu ftellen: so ist das gesuchte Eigengewicht = 13 = 0,59.

# **§.** 55

Jusas. Der schwerere Körper kann ausgehöhlt und mit einem durchlöcherten Deckel versehen sein, so läßt sich der seichtere Körper mit Bequemlichkeit in denselben bringen ober heraus nehmen, wenn nur besobachtet wird, daß beim Ginsenken der leichtere Körper von allen Seiren mit Wusser imgeben ist. Mak kann auch diesen ausgehöhlten Körper bazuigebraiten, das eigenthumliche Gewicht solcher Rörper zu sinden, welche aus mehrern kleinen Stücken bestehen, und leichter ober schwerer als Wasser sind.

#### 5. 56.

Anfgabei Das Sigengewicht einer jeben füffisen Daffe ju finden.

1. Auflosign Man mable einen festen Rorper, welcher in ber gegebenen fluffigen Daffe unterfinft. 3ft bas Eigengemicht gibes festen Roppers befanne, fo bestimme man vorber fein Gewicht P in ber Luft, und bann bas Gewicht R' von ben fluffigen Daffe, welches er beim Ginfenten in Diefelbe verbrangt (6, 48.); fo ift, wenit g' bas Gigengewicht ber fluffigen Daffe bezeichnet, gram gram gram (as

2. Auflosung. 3ft bas Gigengewiche bes Rorpers, welcher in ber fluffigen Daffe unterfinft, nicht Bekannt: fo fuche man bas Gewicht R bes Baffers und bas Gewicht R' ber fluffigen Maffe, welches ber Rorper beim Ginfenten verbrangt: fo ift bas Gigengewicht ber fluffigen Daffe ober

 $g' = \frac{R'}{R}$ .

3. Auflosung. Gine glaferne mit eingeriebenem Blasftopfel verfebene Blafche werde auf einer gleicharmigen Bage ins Bleichgewicht gebracht. Die ab. genommene Blafche werde bierauf mit destillirtem Baffer bis jum Ueberlaufen gefüllt, der Stopfel einge. brebt, bas übergelaufene Baffer rein abgewischt und jum zweiten Male auf die Schale gefegt, fo baß man burch hinzugelegte Gewichte bas Gewicht bes Baffers, welches in ber Flafche enthalten ift, bestimmen Wird nun die Blafche geleert, ausgetrochnet und alsbaun mit ber gegebenen gluffigfeit eben o wie vorbin angefüllt: fo lagt fich bei einer neuen Abmagung bas Bewicht Diefer eingeschloffenen Gluffigfeit fin-

# 23. d. im Baffer eingetauchten festen Rorpern. 71

finden. Dividirt man nun diefes Gewicht durch das gefundene Gewicht des Baffers, fo giebt der Quotient das gesuchte Eigengewicht der Fluffigkeit.

- 1. Beweis für die erste Auflösung. Ware V der Inhalt des eingesenkten Korpers, so ist  $P = g \gamma V$ , aber  $R' = g' \gamma V$  (§. 7.) daher  $g' = \frac{g R'}{D}$ .
- 2. Beweis für die zweite Auflösung. Weil R' = g'yV und R = yV, so wird hieraus g' =  $\frac{R'}{R}$ .
- 3. Beweis für die dritte Auflosung. Bon der Flasche, wenn sie mit dem Stopsel verschlossen ift, sei der Inhalt = v, das Gewicht des darin enthaltenen Wassers = p und der flussigen Masse = p', so ist p = yv und p' = g'yv daher g' = \frac{p}{p}.

# §. 57.

Aufgabe. Das Gigengewicht folder Rorper gu finden, welche fich im Baffer auflosen.

1. Auflösung. Man mable eine Filissseit, in welcher der Korper untersinkt, ohne sich aufzulösen. Das Sigengewicht g' dieser Flussigkeit ist entweder bekannt oder kann leicht (§. 56.) bestimmt werden. Nun suche man das Gewicht P des Körpers in der Lust und das Gewicht R' der Flussigkeit, welches er beim Sinsinken verdrängt (§. 48.), so sindet man das Sigengewicht g des Körpers

$$g = \frac{g'P}{R'}$$
.

2. Auflösung. Mittelft ber §. 56. beschriebenen Glassichen mit eingeriebenem Glassichpfel, bestimme man zuber bas Sigengewicht g' ber Fluffigleit, und bringe Crtelwein's Operofacts.

Die bamit angefüllte Glafche auf einer Bage ins Gleich. gewicht. Bun lege man ben Rorper neben bas Glas auf die Schake und bringt bie Bage ins Gleichgewicht: fo ift baburch bas Gemicht P des Rorpers befannt. Man nehme hierauf Glas und Rorper ab, bringe den Rorper in das gefüllte Glas, und menn fich an dem Rorper und im Glafe feine Luftblafen mehr befinden, fo drebe man den Stopfel ein, und fese bann bas abgetrocfnete Glas wieder auf Die leere Bageschale, welche nothwendig fleigen muß, weil bas Bewicht in berfelben um bie vom Rorper verbrangte Rluffigfeit vermindert ift. Legt man nun neben das Blas fo viel Gewichte, als jum Gleichgewichte erforderlich find: fo geben folche das Gewicht R' ber vom Rorper verdrangten Gluffigfeit, und man erhalt wie porhin das Eigengemicht des Körpers oder  $g = \frac{g'P}{R'}$ .

Diebei ift übrigens vorausgesest, daß der Rorper fo klein ift, ober aus fo kleinen-Studen besteht, welche burch die Deffnung des Glafes geben.

Bemeis, Es ist  $P = g\gamma V$  und  $R' = g'\gamma V$ , menn V den Inhalt des Karpers bezeichnet, daber  $g = \frac{P}{N}$ 

## \$. 58.

Jufais. Sucht man bas eigenthumliche Gewicht von den dichten Theilen oder von der Materie eines Rorpers, so ist besonders das zuleht beschriebene Verfahren hiezu sehr bequem, weil man nur den Körper vorher in so kleine Theile zerlegen darf, damit depseibe keine verschloffene Zwischenraume behalt. Er-

23. d. im Baffer eingetauchten festen Korpern. 73

laubt es die Beschaffenheit ber abzumägenden Materie, so kann man sich auch alsbann des Bassers bedienen, in diesem Falle if g'=1 und man hat  $g=\frac{P}{R'}$ .

Berr Prof. Sifcher in feinem vortrefficen Lebebuch ber mechanischen Maturlehre 1. Theil, Berlin 1819, G. 63. empfiehlt ben Gebrauch ber Blafche mit bem eingeriebenen Glasftopfel zu bergleichen Ab-Sombery bediente fich einer folchen miegungen. Blafche mit engem Salfe, aber ohne Stopfel, jur Beftimmung bes eigenthumlichen Gewichts mehrgrer glufe sigfeiten; m. s. die Mem. de l'acad. de Paris, Année 1699. 8. in der Abhandlung: Observation sur la guantité exacte des sels volatils acides contenus dans les differens esprits acides. p. 65. Muc'a Die Anwendung eines Glasftopfels fcheine mehr Benauigkeit zu gemabren, beffen fich auch ichon Leutmann bediente. Comment. Petropol. Tom. V. ad annos 1730 — 31. p. 273 — 76. Ad gravitatis liquorum differentiam cognoscendam. J. G. Leutmann.

١

Man kann auch anstatt des Glasstöpfels eine matt geschiffene Glasplatte gebrauchen, welche auf den obern matt geschliffenen Nand vom Halfe der Flasche luft- und wafferdicht angerieben werden kann. Eine dergleichen Flasche soll in der Folge den Namen einer byvrostatischen Flasche erhalten.

# Sechstes Rapitel.

Bon der Tiefe der Einsenkung schwimmender Körper.

§. 59.

In der Voraussehung, daß bei den Untersuchungen in diesem Rapitel der Schwerpunkt des schwimment den Körpers mit dem Schwerpunkte des verdtängten Wassers, in einer Vertikallinie liege, so wird jeder auf dem Wasser schwimmende Körper in Ruhe bleiben, wenn das Gewicht des verdrängten Wassers dem Sewichte bes bewicht des verdrängten Wassers dem Sewichte bes schwimmenden Körpers und v der P das Gewicht des schwimmenden Körpers und v der Inhalt des eingetauchten Theils desselben, oder des verdrängten Wassers, so muß P = yv sein, und man erhält hieraus

(I)  $v = \frac{P}{r}$ .

Bare g bas mittlere Eigengewicht bes fcmime, menden Korpers und V fein Inhalt, so ift P-gyV, also ber Inhalt bes eingetauchten Theils ober

(II)  $\mathbf{v} = \mathbf{g} \mathbf{V}$ .

Sollte ber schwimmende Körper ausgehöhlt und bann noch besonders belastet sein, wie bei Schiffen, so kann man sich bas Gewicht P aus zwei Theilen bestehend vorstellen, wovon der erste P' das Gewicht des schwimmenden Gefäßes und P" die Belastung

# Liefe d. Ginfentung schwimmender Rorper. 76

ober Ladung bezeichnet. Man erhalt alsbann yvP'+P". Ift daher in einem besondern Fall das Gewicht P' bes Gefäßes und die Größe seiner Einsenkung oder v gegeben, so kann man daraus leicht.
Die Größe ber Ladung sinden, denn es ist

 $(\mathbf{H}) \mathbf{P}' = \gamma \mathbf{v} - \mathbf{P}'.$ 

**§.** 60.

Aufgabe. Die Gestalt und das Gewicht eines Schiffs ober Gefäßes sind bekannt, auch ist die Liefe ber Ginsenkung gegeben; man foll baraus die Größe ber Labung bestimmen.

Auflösung. Weil die Gestalt des eingetauchten Theils vom Schiff gegeben ist, so sind sammtliche Abmessungen desselben bekannt, woraus leicht der Jubalt v des eingetauchten Theils berechnet werden kann. Diese Berechnung wird selbst bei einer unregelmäßigen Gestalt des Schiffs wenig Schwierigkeiten haben, weil man alsdann mittelst paralleler Querschnitte (Statif §. 152.), v so genau, als es nur erfordert wird, sinden kann. Ist nun P' das Gewicht des Schiffs, so erhalt man das Gewicht der Ladung, oder,  $P'' = \gamma v - P'$ .

Bare 3. B. GOPQ Tafel III. Figur 28. der Langendurchschnitt burch die Mitte eines Schiffs (Section diametrale) und AH die Linie, in welcher der Basserspiegel das Schiff schneidet, also AHOG der Langendurchschnitt des eingetauchten Theils: so ziehe man auf AH den Perpendikel ao, theile denselben in

eine beliebige grade Angahl gleicher Theile, fier in feche, und giehe burch jeden ber Theilungspunfte mit AH, die Parallelen BI, CK, DL, EM, FN. Fernet fei A'H' mie AH parallel und jebe Flache wie A'A"H"A' entfpreche bem halben magerechten Querschnitte, welcher burch AH gebt, fo bag F'e'a'N' ber unterfte magerechte Querschnitt ift, welcher ju FN gehort, weil bier angenommen wird, daß bas Schiff unten rund, alfo ber burch o gebende Querschnitt Rull, ift. Man sebe ben Blacheninhalt bes Querschnitts burch AH = A, burch AB = B . . . . , burch NF = F und burch GO = G = o: fo lagt fich ber Inhalt berfelben (St. S. 126.) finden. Go ift j. B. fur ben Querschnitt F'e'N', wenn man F'N' in eine grabe Angahl gleicher Theile N'b, bc, cd .... theilt, und in ben Theilungspunkten die Perpendikel N'a', bb', cc', ... errichtet, alsbann N'b = bc = ... =  $\alpha'$ , ferner N'a' = a, bb' = b, co' = c... fest,

 $F = \frac{1}{3}\alpha'(a+4b+20+4d+20+4f+2g+4h+0)$ . Sind hiernach die Werthe für A, B, C, D, E, F bestimmt, so findet man (Statif §. 152.) den halben Inhalt des eingetauchten Theils, wenn  $\frac{1}{5}$ . ao  $=\alpha$  gesseht wird

=  $\frac{1}{3}\alpha(A+4B+2C+4D+2E+4F+G)$ , und wenn man bemerkt, daß G=0 ist, so findet man den doppelten Inhalt oder

 $v = \frac{2}{3}\alpha(A + 4B + 2C + 4D + 2E + 4F)$ , und hieraus die Ladung oder

$$\dot{\mathbf{P}}'' = \gamma \mathbf{v} - \mathbf{P}'.$$

# Tiefe b. Ginfentung ichmimmender Rorper. 77

### §. 61.

Aufgabe. Die Liefe der Einsenkung eines prismatischen Körpers zu sinden.

Auflösung. Die Grundstäche ABC Taf. IV. Figur 27. des prismatischen Körpers sei = F, sein Gewicht = P' und die Tiese der Einsenkung AD = BE = x, so ist der Inhalt des eingetauchten Theils bber v = F.x daher  $\S. 59$ . (I)  $v = F.x = \frac{P}{7}$  und hieraus

 $x = \frac{P}{r \cdot F}$ .

Beispiel. Der prismatische Körper wiege 1000 Pfund und seine Grundstäche enthalte 12  $\square$  Juß, so findet man, wenn  $\gamma=66$  Pfund geseht wird, die Liese der Einsenkung oder

$$x = \frac{1000}{66.12} = 1,2626$$
 Fuß.

# §. 62.

Jusas. Ware das Gewicht P" des prismatischen Gefäßes nebst der Tiefe h gegeben, bis zu welcher es einsinken soll: so wird  $\mathbf{v} = \mathbf{h} \, \mathbf{F}$ , und man findet die hierzu ersorderliche Last  $\mathbf{P}'' = \gamma \, \mathbf{h} \, \mathbf{F} - \mathbf{P}'$ .

Beispiel. Das Gefäß, dessen Grundstäche 12 Duß halt, wiege 300 Pfund und soll bis auf 2 Juß tief einsinken: so ist F = 12, h = 2 und P' = 300, baber findet man die erforderliche Last

### §, 63.

Aufgabe. Die Liefe der Ginsenkung eines Pon-

Auflösung. Des Pontons Aadc CB Tafel IV. Figur zi. Boben abcd sei ein Rechted, und ber obere Rand ABCD besselben ebenfalls ein Rechted, welches mit dem Boden parallel ist, so daß die übrigen vier Seitenstächen Trapeze bilden, von welchen gewöhnlich die obern Seiten größer als die untern sind. Ferner sei KLMN ein auf der Länge des Pontons senkrechter Querschnitt, und MH auf KN senkrecht: so ist MH die ganze hobe des Pontons.

Man sesse AB = CD = A, BC = AD = B; ab = cd = a, bc = ad = b; MH = h, so kann man sich den ganzen Ponton aus zwei dreieckigten schief abgeschnittenen Prismen Aadchb und ADdcCB bestehend vorstellen, deren senkrechte Querschnitte die Dreiecke LMN und KLN vorstellen. Nun ist der Inhalt vom Dreieck LMN  $= \frac{bh}{a}$  und von KLN  $= \frac{Bh}{a}$ , daßer sindet man den Inhalt von jedem dieser Prismen (Statif S. 157.), oder

$$\mathfrak{P}r. \ \text{AadcbB} = \frac{A+2a}{5} \cdot \frac{bh}{s}$$

$$\mathfrak{P}r. \ \text{ADdcCB} = \frac{2B+b}{5} \cdot \frac{Bh}{s}$$

und wenn V den Inhalt des ganzen Pontons be-

$$V = \frac{1}{6}h[b(A+2a) + B(2A+a)].$$

Wird dieser Ponton im Wasser eingesenkt, so sei A'B'C'D' die mit abcd parallele Sbene, in welcher der Wasserspiegel die Seitenwände schneidet. Man sese die Tiese der Einsenkung oder MP = x, die Seiten A'B' = C'D' = a,  $B'C' = A'D' = \beta$  und den

# Liefe d. Cinfentung ichmimmender Rorper. 79

Inhalt des eingetauchten Theils A'B'C'D'dbaa w, fo erhalt man wie vorbin

$$\mathbf{v} = \frac{1}{6}\mathbf{x} \left[ \mathbf{b} \left( \alpha + 2 \mathbf{a} \right) + \beta (2 \alpha + \mathbf{a}) \right].$$
 Run verhält sich

$$h: x = B - b: \beta - b$$
 und ebenso  
 $h: x = A - a: \alpha - a;$ 

bieraus erhalt man

$$\beta = \frac{x(B-b)}{h} + b$$
 and  $\alpha = \frac{x(A-a)}{h} + a$ .

Diese Werthe mit a und \( \beta \) in der vorstehenden Gleischung vertauscht, geben

$$v = \frac{1}{6}x \left[ b \left( \frac{x(A-a)}{h} + a \right) + \left( \frac{x(B-b)}{h} + b \right) \left( \frac{ax(A-a)}{h} + 3a \right) \right],$$
oder wenn man die Parenthesen auflöst und die Ausbrude abkürzt

$$v = \frac{(A-a)(B-b)}{3h^2}x^5 + \frac{a(B-b)+b(A-a)}{2h}x^a + abx.$$

Ware nun P bas Gewicht des Pontons sammt setoner Ladung, so ist  $v=\frac{P}{r}$  also

$$\frac{(A-a)(B-b)}{3h^2}x^5 + \frac{a(B-b)+b(A-a)}{ah}x^4 + abx = \frac{P}{7}$$
 [1]

und hieraus.

$$x^5 + \frac{a(B-b)+b(A-a)}{2(A-a)(B-b)} \cdot 3hx^5 + \frac{5abh^2}{(A-a)(B-b)}x - \frac{3h^2P}{7(A-a)(B-b)} = 0$$
, so daß mittelst dieser kubischen Gleichung, welche unter ihren möglichen Wurzeln wenigstens eine positive haben muß (H. Analys. J. 101.), die Tiefe der Einsfenkung oder x gefunden werden kann. Uebrigens darf x nie größer als h sein.

Beispiel. Es sei für irgend einen Ponton A=18, B=5, a=12, b=4 und h=3 Fuß. Ferner betrage die gesammte Laft des Pontons 6000 Pfund,

18 ethalt man, wenn  $\gamma = 66$  gefest wird,  $x^5 + \frac{12+24}{2.6} \cdot 3 \cdot 3 x^4 + \frac{5 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 9}{6} x - \frac{5 \cdot 9 \cdot 6000}{66 \cdot 6} = 0$  ober  $x^5 + 27 x^5 + 216 x - 409,09 = 0$ .

Für x = 1 ist der Rest = - 165,09. Für x = 2 ist der Rest = + 138,91.

Run ift 165,09 = 0,54, baber erhalt man 1,5 als einem ungefähren Werth für x.

Bill man x noch genauer finden, fo erhalt man (5. Analyf. S. 222.) nabe genug

x = \( \frac{1,5^3 + 97 \cdot 1,5^3 + 216 \cdot 1,5 - 409,09}{5 \cdot 1,5^3 + 54 \cdot 1,5 + 616} = 1,569,

daßer ist bie Liefe der Einsenfung oder x = 1,569

Buß = 1 Fuß 6\frac{2}{3}\Soll.

#### **§.** 64.

1. Jusas. Ware bas Rechted ABCD Tafel IV. Figur 31., welches ber obere Rand bes Pontons bilbet, bem Rechtede abod, welches ber Boben bilbet,
abulicht so ist bas Ponton eine abgekürzte Pyramide, und es verhält sich

$$a:b = A:B$$
, daßer ist
$$B = \frac{bA}{a} \text{ elso } B - b = \frac{b(A-a)}{a}.$$

Diesen Werth in die Gleichung

$$x^{5} + \frac{a(B-b)+b(A-a)}{a(A-a)(B-b)} 3hx^{a} + \frac{3abh^{a}}{(A-a)(B-b)} x - \frac{3h^{2}P}{\gamma(A-a)(B-b)} = 0$$
gefeßt, giebt

$$x^5 + \frac{5ah}{A-a}x^a + \frac{5a^2h^2}{(A-a)^2}x + \frac{5ah^2P}{rb(A-a)^2} = 0$$
 ober

$$x^{3} + \frac{5ah}{A-a}x^{4} + \frac{5a^{2}h^{2}}{(A-a)^{2}}x + \frac{a^{3}h^{3}}{(A-a)^{3}} = \frac{5ah^{2}P}{\gamma b(A-a)^{2}} + \frac{a^{3}h^{3}}{(A-a)^{3}} \text{ ober }$$

$$\left(x + \frac{ah}{A-a}\right)^{3} = \frac{5ah^{2}P}{\gamma b(A-a)^{2}} + \frac{a^{3}h^{3}}{(A-a)^{3}},$$

Tiefe d. Einsenkung schwimmender Korper. Bu

entwickelt man hieraus ben Werth von x, so erhalt man bie Liefe der Ginsenkung, ober

$$x = \frac{-ah + \sqrt{\left[a^{3}h^{3} + 3ah^{2}P\frac{A-a}{\gamma b}\right]}}{A-a}$$

Beispiel. Es sei A = 18, a = 12, b = 4, h = 3 und P = 6000, so findet man die Liese ber Einsenfung, ober

§. 65.

2. Jusay. Stehen die langen Seitenwände des Pontons senkrecht auf dem Boden (wie bei den Sähren auf der Elbe, Weichsel u. s. w.), so wird B=b also B-b=o. Diesen Werth in die Gleichung [I] §. 63. gesetht, giebt

$$\frac{b(A-a)}{2h}x^{a} + abx = \frac{P}{r} \text{ ober}$$

$$x^{a} + \frac{2ah}{A-a}x - \frac{ahP}{rb(A-a)} = 0.$$

hierans erhalt man die Liefe ber Ginfenfung, ober

$$x = \frac{-ah + \sqrt{\left(a^2h^2 + ahP\frac{A-a}{\gamma b}\right)}}{A-a}$$

Beispiel. Für A=18, a=12, b=4, h=5 und P=6000 findet man die Liefe

$$x = \frac{-36 + \sqrt{(1296 + 36000 \cdot \frac{6}{66.3})}}{6} = 2,141 \text{ Suf}$$
= 2 Fuf 175 30ff.

#### **5.** 66.

Aufgabe. Die Liefe der Ginsenkung eines nach seiner Lange auf dem Wasser schwimmenden Cylinders zu finden.

Auflösung. Es sei AEB Tasel IV. Figur 32. ber Querschnitt des Cylinders, DE der Wasserspiegel, also der Abschnitt AEDA im Wassex eingetaucht. Unf DE sei der Halbmesser CA senkreche, und für den eingetauchten Bogen DAE sei der Miktelpunktswinkel DCE =  $\phi$ ; wo  $\phi$  zugleich den zugehörigen Bogen sur den Halbmesser i bezeichnen kann. Ik nun P das Gewicht des Cylinders, a seine Länge und r = AC sein Halbmesser, so erhält man den Inhalt des Abschnitts AEDA =  $\frac{1}{4}r^2(\phi - \sin \phi)$  also den Inhalt des eingetauchten Theils oder

$$\mathbf{v} = \frac{1}{2} \mathbf{a} \, \mathbf{r}^2 (\boldsymbol{\Phi} - \sin \boldsymbol{\Phi}) = \frac{\mathbf{P}}{7} \, (\mathbf{s}. 59.) \, \text{ baher}$$

$$(1) \, \boldsymbol{\Phi} - \sin \boldsymbol{\Phi} = \frac{\mathbf{P}}{7 \, \mathbf{a} \, \mathbf{r}^2}.$$

Mit Hulfe dieses Ausdrucks läßt sich ein Näherungsmerth für den Winkel P durch wiederholte Versuche finden. It alsdann die Tiese der Einsenkung AF = x, so erhält man CF = CE cos \$\frac{1}{2}\$\$\Phi\$ oder \$r - x\$ = \$r \cos \$\frac{1}{2}\$\$\Phi\$ und hieraus

(II) 
$$x = r(1 - \cos \frac{1}{2} \Phi)$$
.

# §. 67.

Jufan. Gin jeder Berfuch wird die Ueberzeusgung geben, wie mubfam und weitlaufig es ift, wenn appear in Zahlen gegeben worden, daraus mit Sulfe ber trigonometrifden Lafeln, einen auch nur einigerma.

Tiefe b. Einfentung schwimmender Rorper. 83

Ben nahen Werth Pau finden, für welchen P-sin P

= \frac{2P}{far^2} wird. Um baber bas Anffuchen dieses Werths
zu erleichtern, wenn \frac{2P}{far^2} gegeben ist, berechne man
vorläufig einige Werthe für P-sin P, welche \frac{2P}{far^2}
nahe kommen. Folgende Zafel giebe eine Uebersiche
für verschiedene dieser Werthe.

| P<br>Stade    | $\phi$ — $\sin \phi$ | Prabe | φ <u>sin</u> Φ;    | P<br>Grabe | φ—sin φ                |
|---------------|----------------------|-------|--------------------|------------|------------------------|
| 10            | 0, 000 885           | 120   | 1, 228 370         | 230        | 4 <b>,</b> 780 302     |
| 20            | 0,007 046            | 130   | 1, 502 884         | 240        | 5, 054 816             |
| υ <b>3</b> ρ. | 0, 023 599           | 140   | 1, 800 673         | 250        | 5, 3 <del>03</del> 616 |
| 40            | 0, 055 344           | 150   | 2, 117 994         | 260        | 5, 522 664             |
| 50            | 0, 106 620           | 160   | 2, 450 507         | 270        | 5, 712 389             |
| .60           | 0, 181,172           | 170   | 2, 793 412         | 280        | 5, 871 739             |
| 70            | 0, 282 038           | 180   | 3, 141 593         | 290        | 6, 001 147             |
| , <u>8</u> 0  | 0, 411 456           | 190   | 3, 48 <b>9</b> 774 | 300        | 6, 102 013             |
| 90            | 0, 570 796           | 200   | z, 83a 679         | 320        | 6, 227 841             |
| 100           | 0, 760 521           | 210   | 4, 165 191         | 340        | 6, 276 i 40            |
| 110           | 0, 980 170           | 220   | 4, 482 512         | <b>360</b> | 6, 283 185             |

Aus dieser Tasel übersieht man sogleich, daß  $\frac{\alpha P}{\gamma \alpha r^2}$  nie größer als 6,283185 werden kann, weil sonst der Eylinder untersinkt. Hat man nun für  $\varphi$  einen une gefähren Werth  $\alpha$  gefunden, welcher kleiner als  $\varphi$  ist: so sesse man  $\varphi = \alpha + \omega$ . Rann alsdann der Werth  $\omega$  nahe genug angegeben werden, so ist  $\varphi$  betannt. Run ist

$$\frac{2P}{7\pi r^2} = \Phi - \sin \Phi = \alpha + \omega - \sin (\alpha + \omega)^2$$

```
aber (5. 2. $1394- 1. Beifp.) Chriff nur in
 \frac{sin \alpha}{\log \alpha} = \alpha + \omega - \sin \alpha = \omega \cos \alpha + \frac{\sin \alpha}{\log \alpha} = \frac{\cos \alpha}{6}
                                                                                                 - sin α ω - cos α ω - 120 ω -
                                               - (ausina) = A gefege, wirte
  Bon: biefe Reife finder man (D. D. f. 298.) einen
 Maberungewerth ......
                  (1-cos a) w und hieraus
                                                                                                    — ader (H. A. H. 146. [60]
                                               \omega = A \cot \frac{1}{4}\alpha + 2(1 - \cos \alpha)
 Ift alsbann w befannt, fo erhaft man nabe genun
◆ # 4 + 0.
                                                         Es fet P=600, a=9 und r=1
fo erhalt man \frac{2P}{7^2r^2} = \frac{2.600}{66.9} = 2,0202020.
    Run ift far a = 145 Grab, ber Bogen
            <del>= 9,5507474</del>3- <del>sin ==</del> 0,57557643
qora = - 0,8191521 und cot [a=0,3152968, alfo
4 + hina == 1,9571510 daher = 2P (a - sina)
=#-0,8650510 = A.
             Rerner ift 1 - cosa == 1,8191521 daber
```

# Liefe b. Einsentung fcmimmenber Rorper. 26

Will man nun die Liefe der Ginsenkung wiffen, fo wird

x=1-cos 73° 29'= 0,7157 Sus.

## **§. 68.**

Aufgabe. Bon einem Gefäß ober Schiff ADB FZA Tafel IV. Figur 33. sei der obere wagerechte Rand ADBE eine Eflipse, AB die große und DE' die kleine Are. Die vertikalen Durchschnitte AZFB und EYFD durch diese Aren sollen ebenfalls halbe Ellipsen sein, auch jeder wagerechte Duerschnitt wie YZY'Z' eine Ellipse bilden. Man such die Liese der Einsenkung dieses Gefäßes.

Auflösung. Es sei AC = CB = a, DC = CE = b und des Körpers Are CF = c. Nun ist der Querschnitt YZY'Z', in welchem der Wasserspiegel den eingesenkten Körper schneidet, eine Ekipse, deren Mittelpunkt M in der Are CF liegt. Man seise FM = x, MY = MY' = y, MZ = MZ' = z, so erhält man nach den bekannten Eigenschaften der Regelschnitte für die Estipse DFE, y = \frac{h^2}{c^2}(2 c x - x^2) und für die Elipse AZFB, z = \frac{h^2}{c^2}(2 c x - x^2), also yz = \frac{sh}{c^4}(2 a x - x^2), der ist der Querschnitt YZY'Z' = xyz = \frac{sab}{a^2}(2 c x - x^2).

Pas Differențial des Korpers ZFZ/YZY' iß  $\Rightarrow$   $\pi yz. \partial x = \frac{x \cdot b}{c^2} (2 \cdot c \cdot x - x^2) \partial x$ 

daber wenn v den Juhalt des Rörpers BFZ' YZY' ster bes eingetenderen Theile bezeichnet, fo erhalt man

$$v = \int_{c^2}^{\frac{\pi a b}{c^2}} (2 c x - x^0) \partial x = \frac{\pi a b}{c^2} (c x^0 - \frac{\pi}{3} x^5),$$
 wo keine Constante hinzukommt, weil v mit  $x = 0$  verschwindet. Nun ist das Sewicht des Körpers oder  $P = \gamma v$  daher

$$P = \frac{\pi \gamma a b}{c^2} (e x^4 - \frac{\tau}{3} x^5) \text{ ober}$$

(I) 
$$x^5 - 3 c x^2 + \frac{5c^2 P}{\pi \gamma ab} = 0$$

und man tann burch Auflofung biefer fubifchen Gleidung die Liefe der Ginfentung ober x bestimmen.

2 Beispiel. Es sei P=15000, a=10, b=4, ciff Si. fo erhalt man x5-9x3+9,762. Rit x == 1 ist bet Rest == + 1,762.

Rur x = 2 ift ber Reft = - 18,238, baber

1,762 = 0,08, folglich bie gefuchte Liefe ber Einsenfung ober x == 1,08 Jug.

Will man x genauer miffen, fo barf man nur auf eine abnliche Art wie S. 63. verfahren.

1. Jufay. Beil bas Gefaß in die Befahr kommt unter ju finken, wenn x = c wird, fo erhalt man aus ber Gleichung [1] fur biefe Borausfegung

$$c^5 - 5c^5 + \frac{3c^2P}{\pi \gamma ab} = 0$$

und hieraus P = 3 myabo. Es muß baber bas Gewicht bes Gefäßes mit seiner Labung ober P fleiner als zabo sein.

# Tiefe d. Einsenkung schwimmender Rorper. 87

## §. 70.

2. Tusas. Hatte das Gefäß die Gestalt eines halben elliptischen Spharoids, welches durch Umdrehung der Ellipse AFB Tafel IV. Figur 33. um die Are AB entstanden ist: so wird c = b und man erhält für diesen Fall, um die Tiese x der Einsenkung zu finden, die Gleichung

$$x^3 - 3bx^4 + \frac{3bP}{\pi \gamma a} = 0.$$

# §. 71

3. Jusas. Der schwimmende Körper sei eine halbe Augel, so ist c = b = a und man erhalt für diesen Fall

$$x^{5} - 5ax^{6} + \frac{3P}{\pi r} = 0.$$

### **§.** 72.

4. Jusas. Es ist übrigens nicht erforderlich, daß der ganze schwimmende Korper genau die hier vorausgesetze Gestalt habe, vielmehr können die Theile, welche sich über dem Wasser besinden, noch so verschieden gestaltet sein, wenn nur der Theil, welcher eingetaucht wird, der Voraussehung entspricht, und der Schwerpunkt des ganzen Korpers in die Are CE fallt. Wate daher A'NFNB, Tasel IV. Figur 34. die Gestalt des Gesäses, so hat man nur nothig, einen Theil NFN desselben, welcher wenigstens eintaucht zu einer halben Ellipse ANFNB zu erganzen, und auf solche Weise die Werthe a, b, c zu bestimmen.

Eptelwein's Opbroftatit.

# § · 73 ·

Durch eine Zeichnung lagt fich febr bequem fur ein bestimmtes Befaß ober Schiff, aus ber gegebenen' Belaftung bie Liefe ber Ginfenfung ober aus ber Tiefe ber Ginfentung bie baju erforberliche Belaftung, mittelft zweier Magftabe finden. Es fei j. B. GOPQ, Tafel III. Figur 28. ber Langenburchiconitt burch bie Mitte eines Schiffs und AH der Bafferspiegel, wenn bas Schiff am tiefften einsenkt. Man giebe FN, EM, CK mit AB parallel, und bestimme (wie §. 60.) bie forperlichen Inhalte, welche ben Raumen FNOGF, EMOGE, CKOGC, AHOGA entsprechen, woraus leicht die Gewichte bes Baffers, in Pfunden ober irgend einem andern Gewichte, bestimmt werben tonnen, welche biefe forperlichen Raume verdrangen. Man giebe nun gwei auf einander fenfrechte Linien OA und Oa, Lafel IV. Figur 29. theile OA in eine willfubrliche Angabl gleicher Theile, nehme von O bis F fo viel Theile, als ber Bafferforper FNOGF Pfunde wiegt. Bon O bis f fege man nach einem andern willführlichen Magstabe die Tiefe ber Ginsentung bes Rorpers FNOGF; giebe FF' mit Oa und fF' mir OA parallel, und bemerte ben Durchichnittspunkt F'. Auf gleiche Beife verfahre man mit bem ju EMOGE geborigen Baffertorper, indem man fein Gewicht von O nach E und die Liefe feiner Ginfentung bon O nach e tragt, um ben Durchichnittspuntt E' gu erbalten. Gben fo fuche man die Durchschnitgspuntte C' und A', je mehr je beffer, fo lagt fich alsbann burch diese Puntte die frumme Linie OF'E'C'A" gies

# Tiefe b. Ginfentung schwimmender Rorper. 89

hen. Wird alsdann die Tiefe Oa in eben so viel Fuß und Zolle getheilt, als die Tiefe der Einsenkung oa Tasel III. Figur 28. beträgt: so entsteht daraus die Scale Tasel IV. Figur 30. deren Gebrauch so-gleich einleuchtet. Wollte man z. B. die Tiefe der Einsenkung für irgend eine Belastung sinden, so zähle man von O bis R so viel Pfund, als das Schiff sammt der Ladung wiegt; ziehe RS mit Oa parallel bis an die krumme Linie OA und aus S mit OA die Parallese ST die an Oa, so ist OT die Tiefe der Einssenkung für die gegebene Belastung.

# S. 74.

Ueber die Liefe der Einsenkung verschiedener Korper im Wasser findet man in folgenden Schriften Untersuchungen:

Varignon, Jaugage d'un navire ellipsoïde, — Mem. de l'académie de Paris, Année 1721. (Paris, 1725. 8.). p. 57 — 72.

- von Clasen, Theorie der Pontons: Magazin für Ingenieur und Artifleriften von A. Bobm. 8: Band, Gießen 1782. 8. S. 307 — 340.
- G. Juan, De la construction et de la manoeuvre de Vaisseaux et autres bâtiments, ou Examen maritime.
  trad. de l'espag par Levêque. Tom. II. Paris 1792.
  4. Livre II. Chap. 1. p. 55. etc.
- J. G. Sover, Bersuch eines Handbuchs ber Pontonmer-Wiffenschaften. 1. Band, Leipzig 1793. B. S. 106.

# Siebentes Rapitel.

Bon den: verschiedenen Lagen schwinzmender Korper im Stande des Gleich= gewichts und von ihrer Stabilität.

## 9. 75er

Wird irgend ein schwimmender Körper worausgefest, beffen Gewicht bem Gewichte bes verdrängten Waffers gleich ift, und beffen Schwerpunkt mit bem Schwerpunfte bes verbrangten Baffers in einerlei Bertifallinie liegt: fo wird berfelbe in biefer Lage in Rube bleiben (6. 46.). Aber hieraus folgt nicht, baß es nicht noch andere Lagen geben follte, bei melden ber ichmimmende Rorper im Gleichgewichte bleiben fonnte. Denn alle Abschnitte bes Rorpers, melde burch Cbenen von bemfelben getrennt werden, und beren Inhalt bem Inhalte bes verdrängten Baffers gleich find, fann man fich als eingetauchte Theile des Rorpers vorstellen; und wenn alsbann die Linie, welche vom Schwerpuntte bes vom Abschnitte verbrangten Waffers nach bem Schwerpunfte bes Rorpers gezogen wird, auf berjenigen Chene fentrecht fteht, welche ben Abschnitt vom Rorper treunt: fo wird ber Korper auch in diefer Lage in Rube bleiben.

Bei benjenigen prismatischen Korpern, beren Lage auf bem Baffer in ben folgenden S. S. untersucht wird, ift allemal vorausgefest, baß folde nach ihrer Lange auf bem Basser schwimmen, und daß ihre nach der Lange gehende Kanten oder parastele Seisten, mit dem Basserspiegel parallel sind. Legt man nach der Lange eines solchen prismatischen Körpers eine Bertifalebene durch den Schwerpunkt desselben und durch den Schwerpunkt des verdrängten Bassers, und man findet, daß diese Seine den Körper in zweit gleiche und ähnliche Theile theile: so sagt man, der Körper schwimme in einer aufrechten Stellung. Ist dies nicht der Fall, so sagt man, der Körper habe eine schiese Stellung.

Auch von andern Körpern, welche auf dem Waffer schwimmen und (wie Schiffe) durch eine nach ihrer Lange gelegte Sbene in zwei gleiche und ahnliche Theile getheilt werden können, sagt man, daß sie sich in einer aufrechten Stellung befinden, wenn eine Sbene durch die Schwerpunkte des Körpera und feines eingetauchten Theils gelegt, den schwimmenden Körper in zwei gleiche und ahnliche Theile theiler.

Schwinunt ein Körper in einer aufrechten Stels lung, so heißt die Linie, welche durch die Schwers punkte des Körpers und seines, eingetauchten Theils geht, die Are des schwimmenden Körpers. Diese Are behalt auch dann noch diese Benennung, wenn der Körper eine andere oder schiese Stellung einnimmt.

#### §. 76.

Aufgabe. Ein-prismatischer Körper ober ein Gefäß, beffen senkrechter Querschnitt auf seine Lange ein Dreieck bilbet, schwimmt auf dem Wasser; man

foll die verschiedenen Lagen beffelben für bes. Gleich. gewicht finden.

Auflösung. Es sei ABC Tafel IV. Figur 35. berjenige senkrechte Querschnitt, in welchem der Schwerspunkt G bes Körpers oder der gesammten Belastung in einer Linie AQ liege, welche den Winkel BAC in zwei gleiche Theile theilt. Ist alsdann MN der Wasserspiegel und man sest voraus, daß die Kanten bei B und C jederzeit aus dem Wasser hervorragen: so sindet man den Schwerpurkt g des verdrängten Wassers, wenn MN bei D in zwei gleiche Theile gestheilt und Ag = \frac{3}{3}AD genommen wird. Soll alsdann der Körper in Rube bleiben, so muß gG auf MN senkrecht oder mit gG parallel zieht, so verhält sich

Ag:AD = AG:AQ ober

e: 3 = AG:AQ also if  $AQ = \frac{3}{2}.AG$ .

Man sese das Gewicht des Körpers = P, den Winkel BAQ =  $CAQ = \alpha$ ; die ganze Länge des Körpers = 1, AG = u; AM = x, AN = y, so ist der Inhalt des Dreiecks  $AMN = \frac{1}{2}xy\sin 2\alpha$ , daher  $P = \gamma l \cdot \frac{1}{2}xy\sin 2\alpha$  oder wenn man  $\frac{2P}{\gamma l\sin 2\alpha} = a^2$  sest

 $y = \frac{2P}{71 \times \sin 2k} = \frac{a^2}{x}.$ 

Ferner ist  $AQ \Rightarrow \frac{2}{3} . AG \Rightarrow \frac{2}{3}u$  und  $MQ^a \Rightarrow AQ^a + AM^a - 2 . AQ . AM . \cos \alpha$  oder  $MQ^a \Rightarrow \frac{9}{4}u^a + x^a - 3ux\cos \alpha$  und eben so  $NQ^a \Rightarrow \frac{9}{4}u^a + y^a - 3uy\cos \alpha$ .

Weil aber  $MD \Rightarrow DN$ , so ist auch  $MQ \Rightarrow NQ$  oder  $MQ^a \Rightarrow NQ^a$ , daßer

# Lage und Stabilitat schwimmender Rorper. 93

 $x^{2}-3ux\cos\alpha=y^{2}-3uy\cos\alpha,$ oder wenn y mit  $\frac{a^{2}}{x}$  vertauscht wird

$$x^{2}-3 u \times \cos \alpha = \frac{a^{4}}{x^{2}} - \frac{5 a^{2} u \cos \alpha}{x} \text{ ober}$$

$$x^{4}-3 u \times \cos \alpha + 5 a^{2} u \times \cos \alpha - a^{4} = 0.$$

Diese Gleichung tann man in folgende beibe Salto-

$$x^{n}-a^{n}=0$$
 and  $x^{n}-a$  uncos  $\alpha+a^{n}=0$ .

Aus der ersten Gleichung erhalt man, weil die negativen Werthe hier teine Anwendung finden, x = a
also auch y = a, daber

$$x = y = a = \sqrt{\frac{2P}{\gamma l \sin 2\alpha}},$$

welches die erfte Lage des schwimmenden Korpers für das Gleichgewicht ift, wo AM = MN = a ift, alfo ber Korper eine aufrechte Stellung erhalt.

Entwickelt man aus dem zweiten Faktor die Berthe für x, fo erhalt man

$$x = \frac{3}{4} u \cos \alpha + \sqrt{(\frac{2}{7} u^2 \cos \alpha^2 - a^2)} \text{ also}$$

$$y = \frac{a^2}{\frac{1}{6} u \cos \alpha + \sqrt{(\frac{2}{7} u^2 \cos \alpha^2 - a^2)}}, \text{ oder weil}$$

 $\frac{a^2}{A\pm i/(A^2-a^2)} = A \mp i/(A^2-a^2) \text{ ift; fo erhalt man}$  and

$$y = \frac{3}{2}u\cos\alpha \mp \nu(\frac{9}{4}u^{2}\cos\alpha^{2} - a^{2})$$

und wenn man zusammengeborige Werthe von x und y mit einander verbindet, so findet man als zweite Lage für das Gleichgewicht

$$\mathbf{x} = \frac{3}{2} \mathbf{u} \cos \alpha + \sqrt{\frac{9}{4}} \mathbf{u}^2 \cos \alpha^2 - \mathbf{a}^2$$

$$\mathbf{y} = \frac{3}{4} \mathbf{u} \cos \alpha - \sqrt{\frac{9}{4}} \mathbf{u}^2 \cos \alpha^2 - \mathbf{a}^2$$

und endlich als dritte Lage für das Gleichgewicht  $x = \frac{3}{2} u \cos \alpha - \frac{1}{2} (\frac{9}{4} u^{2} \cos \alpha^{2} - a^{2})$  $y = \frac{3}{2} u \cos \alpha + \frac{1}{2} (\frac{9}{4} u^{2} \cos \alpha^{2} - a^{2}).$ 

Diese beiden letten Lagen bestimmen bie fchiefe Stellung bes Rorpers.

Die Möglichkeit einer schiefen Stellung bes Korpers hangt bavon ab, baß bie Ausbrude unter bem Wurzelzeichen nicht negativ werden.

Wenn daber quecos a2 = ober < a2, also AG ober u = ober fleiner als 22 ift,

fo tann ber Korper im Buftande bes Gleichgewichts teine schiefe Stellung annehmen, ober er bleibt gegen bas Umschlagen gesichert.

Sat man einen Durchschnitt ABC Tafel V. Figur 36. von dem aufrecht stehenden Körper, so daß AQ auf dem Wasserspiegel MN senkrecht steht: so ist AM = AN. Man nehme AF = \frac{2}{3} AM, errichte in F den Perpendikel FK bis an AQ: so ist dadurch ein Punkt K gesunden, welcher dazu dient, um auf einem kurzern Wege zu entscheiden, ob der Körper eine schiefe Stellung auf dem Wasser annehmen kann oder nicht. Denn liegt der Schwerpunkt G des ganzen Körpers über K, so ist eine schiefe Stellung möglich; liegt aber G unter K, so ist der Körper gegen das Umschlagen gesichert.

Die Richtigkeit ber gegebenen Auflösung folgt baraus, weil  $AK = \frac{AF}{\cos \alpha} = \frac{2a}{\cos \alpha}$  ist, wie erfordert wird.

### Lage und Stabilitat fcmimmenber Rorper. 95

#### §• 77·

1. Jufan. Fur a=30 Grab, wird bei ber aufrechten Stellung

$$a = 2 \sqrt{\frac{P}{71\sqrt{5}}}$$

und fur bie fchiefe Stellung

$$x = \frac{3}{4}u\sqrt{3} + \sqrt{(\frac{2}{16}u^{2} - a^{2})}$$

$$y = \frac{3}{4}u\sqrt{3} - \sqrt{(\frac{2}{16}u^{2} - a^{2})},$$

Diese letten Stellungen sind aber nur möglich, wenn  $u > \frac{4a}{5\sqrt{3}}$  ober  $u > \frac{8}{3} \sqrt{\frac{P}{5\sqrt{1}\sqrt{3}}}$ .

2. Jusay. Bur a = 45 Grab, wird bei ber aufrechten Stellung

$$a = \sqrt{\frac{2P}{r!}}$$

und für die schiefe Stellung ,

$$x = \frac{3}{4}u\sqrt{2} + \sqrt{(\frac{9}{6}u^2 - a^2)}$$

$$y = \frac{3}{4}u\sqrt{2} - \sqrt{(\frac{9}{8}u^2 - a^2)}$$

welche Lage aber nur maglich ift, wenn

$$u>\frac{2}{3}a\sqrt{2}$$
 oder  $u>\frac{4}{7}\sqrt{\frac{P}{7}}$ .

#### 5. 79.

3. Jusas. Nach ben bisherigen Bestimmungen konnte ABC ber Querschnitt eines ausgehöhlten Korpers ober eines Gesäses sein, welches nebst seiner Ladung P Pfund wog. Ware hingegen ABC Lafel IV. Figur 35. ber Querschnitt eines gleichartigen Prisme, bessen eigenthümliches Gewicht == g ist: se ist die Lage seines Schwerpunkts G bekannt, weil

AG = 3 AH wird, ober wenn man die Seiten AB =AC = b fest, for ift AH = b.cos a, also ...

 $AG = u = \frac{2}{7}b\cos\alpha$ .

Ferner ift bas gange Gewicht bes Rorpers, ober  $P = \frac{1}{2} g \gamma l b^{a} \sin a \alpha$ .

Sest man biefe Werthe in Die 6- 76. gefundenen Bleichungen, fo erhalt man fur die erfte Lage, ober wenn der Rorper aufrecht fteht, ober

 $a = b \sqrt{g}$ .

Sur bie fchieft Stellung bes Rorpers erhalt man

 $x = b \cos \alpha^2 + b \chi (\cos \alpha^4 - g)$  und  $y = b \cos \alpha^2 - b \sqrt{\cos \alpha^4 - g}.$ 

In Abficht biefer Werthe ift ju bemerten, bag x<b fein muß, weil fonft zwei Ranten bes Rorpers unter ben Bafferspiegel tommen, welches gegen die Boraussehung ift. Damit aber x und y moglich wer-

ben, muß g ≪'cos a4 fein. Aber b>x giebt  $b > b \cos \alpha^2 + b t'(\cos \alpha^4 - g)$  oder  $(1 - \cos \alpha^2)^2$ 

 $=(\cos \alpha^4 - g)$  over  $g > 2 \cos \alpha^2 - 1$  over  $g > \cos \alpha$ . hieraus erhalt man zwei Grengen, innerhalb welcher ber Werth von g liegen muß, wenn eine ichiefe Lage

moglich und nur eine Ronte bes Rorpers unter getaucht sein- sell

 $g < \cos \alpha^4$  und  $g > \cos \alpha$ .

Bare bas Dreied ABC gleichfeitig, so erhalt man.

$$x = \frac{3}{4}b + b\sqrt{(\frac{9}{16} - g)}; g < \frac{2}{16}; g > \frac{1}{2}$$

Benn bingegen ber Bintel BAC em rechter ift, fo finbet men

$$x = \frac{1}{2}b + b\sqrt{(1-g)}$$
;  $g < \frac{1}{2}$ ;  $g > 0$ .

§. 80.

Aufgabe. Der Querschnitt bes auf dem Bafe fer schwimmenden prismatischen Körpers ober Gefde Bes sei ein Rechted ABCD Tafel V. Figur 37., pan welchem die beiden unterften Kanten bei A und Dunter bem Wasserspiegel bleiben; man sucht die verschiedenen Lagen fur das Gleichgewicht.

Auflösung. In irgend einer Lage, wo das Gewichte bes verdrängten Wassers dem Gewichte ber gesammten Besastung gleich ist, sei MN der Wassers spiegel, G der Schwerpunkt des Kärpers und ge Schwerpunkt des Kärpers und bes Schwerpunkt des verdrängten Wassers ADNM; such sei GE auf AD senkrecht. Ist nun AD = h, AE = ½ b, EG = u und die ganze Länge des Körpers == 1 gegeben, so sehe man AM = x, DN = y und wenn Hl durch M auf MN senkrecht gezogen wird, den Winkel AMI = Q. Aus G, g und f ziehe man GH, gh und fl auf Hl und aus F und f, FK und fk auf GH und gh senkrecht, so sind die Winkel FGK == fgk = P. Es ist aber (Statik, S. 104e II. III.)

 $fg = \frac{(2y+x)b}{3(x+y)} \text{ und } Af = \frac{x^2+y^2+xy}{3(x+y)};$ ferner  $gk = fg \cdot \cos \Phi$  und  $kh = fl = fM \cdot \sin \Phi = (AM - Af) \sin \Phi \text{ also}$   $gh = gk + kh = fg \cdot \cos \Phi + (AM - Af) \sin \Phi \text{ oder}$   $gh = \frac{(2y+x)b\cos \Phi}{3(x+y)} + \left(x - \frac{x^2+y^2+xy}{3(x+y)}\right) \sin \Phi \text{ oder}$   $gh = \frac{b(2y+x)\cos \Phi + (2x^2+2xy-y^2)\sin \Phi}{3(x+y)}.$ 

Es ist ferner  $GK = GF \cdot \cos \varphi = \frac{1}{2}b \cos \varphi \cdot unb$ .  $KH = LM = FM \cdot \sin \varphi = (x - u) \sin \varphi$  also  $GH = GK + KH = \frac{1}{2}b \cos \varphi + (x - u) \sin \varphi$ . Da nun der schwimmende Korper nur bann in Rube bleiben kann, menn die Schwerpunkte G und g in einerlei Vertikallinie liegen, so muß GH = gh fein, und man erhalt baber

$$\frac{b\cos\varphi}{s} + (x-u)\sin\varphi = \frac{b(2y+x)\cos\varphi + (2x^2+2xy-y^2)\sin\varphi}{5(x+y)}$$

ober nach gehariger Bermandlung

Fb(x-y)+(x°+xy-zux-zuy+y°)Tgt 
$$\phi$$
=0.  
Wan diehe Do mit MN parallel, so ist

 $TgtADo = Tgt \phi = \frac{Ao}{AD} = \frac{x-y}{x}$ .

Diefen Berth in Die vorhergehende Gleichung gefehr, niebt

(x-y)(xa+xy-gux-guy+ya+1be) = a :: wodurch verschiedene Bedingungen für das Gleichge-wicht ausgedrückt werden, nachdem man einen oder ben andern Faktor = o fest. Für x-y = o erhalt man als erste Bedingung des Gleichgewichts

$$x = y;$$

in diesem Falle steht der Rorper aufrecht; und wenn man x = y = a sest: so wird P = ylab, also die Liese der Einsenkung beim aufrechten Stande des Rorpers, oder

$$a = \frac{P}{rbl}$$
.

Für jebe andere Lage bes Körpers ift  $P = \gamma b I \frac{x+y}{x}$ 

$$y = \frac{2P}{rbi} - x$$
 oder  $y = 2a - x$ .

Diefen Werth mit y im Factor

$$x^2 + xy - 3ux - 3uy + y^2 + \frac{1}{2}b^2 = 0$$
  
vertaufcht, giebt

## Lage und Stabilitat fcwimmender Korper. 99

x°— 2ax — 6au + 4a° + ½b° = 0, woraus sich noch zwei Lagen für bas Gleichgewicht ableiten laffen. Es wird nemlich

$$x = a \pm 1/(6au - 3a^a - \frac{1}{2}b^a)$$
 und  $y = a + 1/(6au - 3a^a - \frac{1}{2}b^a)$ .

Soll die schiefe Stellung des Körpers, welche diese Sleichungen ausdrucken, möglich sein: so muß sau > 3a2 + ½ b2 sein, baber wird der Körper keine aus dere als eine aufrechte Stellung annehmen, wenn

$$u = ober < \frac{6a^2 + b^2}{12a} i ft.$$

Auch folge hieraus, daß unter übrigens gleichen Umftanden ein schwimmendes Parallelepiped um fo weniger eine schiefe Stellung auf dem Waffer annehmen kann, je breiter baffelbe ift oder je größer bwird.

#### §. 81.

Durch die bisherigen Untersuchungen ift man in den Stand geseht worden, die Umstände anzugeben, unter welchen ein schwimmender Körper in verschiesdenen Lagen sich im Gleichgewichte erhalten kann. Wenn dagegen ein aufrecht schwimmender Körper obet ein Schiff durch irgend eine Kraft aus dem Gleichsgewichte, also in eine schiese Stellung gebracht wird: so ist es wichtig, die Umstände anzugeden, unter welchen das Schiff durch sein eigenes Gewicht und die Lage seines Schwerpunkts im Stande ist, seine von rige aufrechte Stellung wieder anzunehmen.

Bare ABD Lafel V. Figur 38. ber schwimmente Rorper, welcher sich nach den Bedingungen 6. 75. in einer anfrechten Stellung befindet, und beffen

Schwerpuntt G unter ober uber bem Mittelpuntte g bes eingetnuchten Theile MBN liege. Durch irgend eine Rraft werde ber Korper ABC'in Die fchiefe Stell lung Lafet V. Figur 39. gebracht, bei welcher mBn ben eingetauchten Theil) g ben Mittelpunft bes Raums beffelben, G ben unveranberten Schwerpuntt bes schwimmenben Rorpers und g ben Mittelpunkt bes eingetauchten Theils MBN bei ber aufrechten Stellung bezeichnet: fo fann in biefer Lage fein Gleichgewicht entstehen, wenn nicht Die Bertikalimie GP burch G mit ber Bertifallinie g'p burch g' in einerlei gerade Linie fallt (f. 46.). Behalten Die angeführten Buchftaben eben die Bedeutung in ben Figuren 40. und 41., wo man die Schwerpunfte ber fcwimmenben Rorper uber ben Schwerpunften bes verbrang. ten Baffers angenommen bat: fo lagt fich nun angeben, unter welchen Bedingungen bei Rorper entmeber feine aufrechte Stellung wieber annehmen ober noch weiter umschlagen wirb. Dem bas Bewicht P des schwimmenden Korpers, welches man sich im Schwerpunfte G vereinigt vorftellen tann, außert ein Beftreben, nach ber vertifalen Richtung GP ju fini-Der Auftrieb bes Baffers fei p, alfo (f. 46.) = P, fo geht bie mittlere Richtung diefer Rraft burch ben Schwerpunkt: g. nach ber vettifaten Richtung graufwarts. Da nun beibe Rrafte bei ben angenommenen fchiefen Stellungen einander nicht im Bleichgewicht halten tonnen, fo muß, bis gur Biederber-Rellung ves Gleichgewichts, Bewegung erfolgen, und Die aufwärts gerichtete Kraft p wied bei Lafel V.

Rigur 39. und 40., wo fle am Sebelarm g'G wirft, ben Korper in feine borige aufrechte Stellung , wieber jurud bringen, ba alsbann, wenn bie Are BE vertifal wird, beide Rrafte P, p einander aufheben. Dagegen wird bei Sigur 41. ber Erfolg umgefehrt fein; die Rraft p außert bier ein Bestreben, ben Rorper noch weiter um ju breben, und ber Rorper wird. anstatt in die vorige aufrechte Stellung gurud zu tebren, fich vielmehr noch writer bavon entfernen. Unterfucht man bie limftande naber, unter welchen fich biefe Erfolge barftellen: fo tann man baraus folgende allgemeine Regel ableiten. Bird ein aufrecht fchwimmender Korper aus dem Gleichgewichte in eine ichiefe Stellung gebracht, und die Bertifallinie g'p, welche man durch den Schwerpunkt g' bes in der ichiefen Stellung verbrangten Waffers zieht, fcneibet Die Are BE des Rorpers in O oberhalb des Schwerpunfis G diefes Rorpers, fo hat er ein Beftreben, feine vorige aufrechte Stellung wieder anzunehmen; wenn aber ber Durchschnittspunkt O unterhalb (Enfel V. Riant 41.) bee Schwerpuntte G fallt, fo angere er ein Beftreben, die Umbrehung noch weiter fort zu fegen.

Die Fähigkeit eines Rorpers, feine vorige auftechte Stellung wieder anzunehmen, heiße hirr feine, Stabilität ober Standfähigkeit. Sie ift besto gedfer, je größer- das Bestreben zur Biedererlangungbes aufrechten Standes ift.

Um für jeden besondern Fall die Stabilicat eines schwimmenden Körpers zu beurcheilen, voor mie ber Grabilitat anderer schwimmender Ropper in Berglet-

dung zu fegen, wenn anfer ber Lage feines Schmitte: puntes Gunt noch die Lage des-Mittelpunten g banbem in aufrechter Stellung verdrängten Baffer ber tannt ift, dient die folgende Unterfuchung.

.**§.** ∖82.

Der fomimmende Körper ABD Lafel VI. Sigur 49., beffen unberanderlicher Schwerpunft, G in fig ner Are-BE liegt, fei bei einer aufrechten Stellung bis jur Linie MN eingetaucht, und alsbann g ber Dite telpunkt bes Raums bes eingetauchten Theils MBN-Diefer Rorper werbe nun außerft wenig aus feiner aufrechten Stellung in die Figur 42. abgebilbete Schiefe Lage gebracht, und babei vorausgefest, bag ber onte gandene eingetauchte Theil mBn bem Raum MBN gleich fei. Auch werbe ber Reigungswinkel gegen bie vorige Stellung ober MCm = NCn = 8, fo tlein angenommen, bag die Dreiede MCm und NCn fo mobi wie die Seiten Cm, Cn, CM, CN als einander gleich angefeben werden fonnen. Sallt nun ber unbefannte Mittelpunkt des Raums des eingetauchten Theils mBn, etwa in die Bertifallinie HO: fo ftrebt ber Auftrieb bes Baffers, ben Korper nach ber Richtung HO ju beben, indem bas Bewicht bes Rorpers im Schwerpuntte G nach der Bertifalfinie GP untermarts wirft. Man febe den Inhalt ber Flache MBN=mBn=F und die mittlere Lange bes fcmimmenden Rorpers = 1, fo ift ylF (§. 44.) bie Große bes Auftriebs; und wenn man GH auf HO fenfrecht giebt, fo mare GH. yll bas Moment bes Auftriebs in Bogug auf ben. Schwer.

Lage und Stabilitat fdwimmender Rorper. 103

Schwerpunke G bes Korpers. Weil aber die Lage bes Mittelpunkts des Naums von mBn unbekannt ift, so läßt sich auch dieses Moment nicht unmittelbar finden. Dagegen ist

mBn = MBN + CNn - CMm, ober

γ. F.1 = γ(MBN)1 + γ(CNn)1 — γ(CMm)1 [I]. Nimme man daher die einzelnen Momente von den auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens stehenden einzelnen Theilen, in Bezug auf die durch G gehende Vertikallinie KG: so muß ihre Summe dem Momente GH. γFl gleich sein. Es sei CM = CN = Cm = Cn = ½b also MN = b, und man ziehe mr auf CM und Nt auf Cn winkelrecht, so ist mr = Nt = ½b sin δ also.

 $\Delta MCm = NCn = \frac{1}{6}b^{4}\sin\delta$ .

Man nehme  $Cp = Cq = \frac{1}{3}b$ , so liegen die Schwerpunkte der Dreiede MCm und NCn in pp' und qq'; daher ist die Summe ihrer zugehörigen. Momente gegen die Are KG

y. fb'sin d.l.kq — y. b'sin d.l.kp, ober weil bas Moment von CMm nach [I] negativ in Rechnung kommt,

ygbasin &l.kq — ygbasin &l.kp = gybalsin &(kq+kp)
Aber kq + kp = pq = gb, daher die Romente von
MCm und NCn =

Taybalsind.

Der Schwerpunkt von MBN liegt in g, daher das Moment dieses Theils in Bezug auf die Are KG =

 $Gf.\gamma.MBN.1 = Gf.\gamma.F.1.$ 

Es ift baber die Summe ber Momente pon ben Theis len MBN, CNn, CMm.

 $= Gf.\gamma Fl + \frac{1}{12}\gamma b^3 l \sin \delta$ 

und weil diefe dem Moment des Auftriebs, GH. yRl gleich fein muffen: fo erhale man

GH. y. F. 1 = Gf. y. F. 1 + Tx ybil sind ober-

 $GH \cdot F = Gf \cdot F + \frac{1}{12}b^3 \sin \delta.$ 

Man seße in der Boraussehung, daß g über G liege, den Abstand der beiden Schwerpunkte G und g oder Gg = a und den Abstand des Punkts O, in welchem die Vertikale HO die Arg BC schneidet, vom Schwerpunkte G oder GO =  $\sigma$ , so ist

 $GH = \sigma \sin \delta \text{ und } Gf = a \sin \delta,$ 

also das Moment des Auftriebs

 $\gamma \cdot F \cdot l \cdot \sigma \sin \delta = \gamma \cdot F \cdot l \cdot a \cdot \sin \delta + \gamma \cdot \frac{1}{12} b^{\delta} l \sin \delta$ , ober der Abstand

$$G0 = \sigma = \frac{b^*}{12 F} + a.$$

Da nun durch GO =  $\sigma$  die Lage der Vertikallinis HO bei einerlei Neigung  $\delta$  des Korpers bestimmt wird, und durch HO die mittlere Richtung des Auftriebs geht: so folgt daraus, daß, so lange GO =  $\sigma$  positiv ist, also der Punkt O über G fälle, der Korper seine vorige aufrechte Stellung wieder annehmen wird; ist aber GO =  $\sigma$  negativ, oder fällt O unter G, so wird der Körper die Umdrehung noch weiter fortsesen. Die Standfähigkeit eines schwimmenden Körpers kann daher mittelst des Ausbrucks

$$\sigma = \frac{b^2}{12.F} + a,$$

leicht beurtheilt werden, und nur in bem Salle, wenn

## Lage und Stafffirige fichmimmender Rorper. 105

derfeibe positiv ift, tann dem fehmimmenden Rorper eine Standfahigfeit beigemeffen werden.

Weil die Lage bes Puntes O lebiglich von ben brei unveränderlichen Größen a, b, F abhange, und berfelbe für jeben Schwimmenben Rorper eine bestimmte Lage haben muß: fo hat man bemfelben einen eine nen Damen beigelegt, und nennt baber ben Dunte O bas Metacentrum bes fcwimmenben Rorpers, welche Benennung zuerft Bouguer in seinem Traité den nawire einführte. Die Standfabigfeit eines fchwimmenben Rorpers ift Maber positiv, Dull ober negativ. nachdem das Metagentrum entweder über, in oder unter bem Schwerpunfte des Rorpers liegt. folge aus bem fur ben Abstand bes Metacentrums vom Schwerpunte bes ichwimmenden Korpers gefunbenen Ausbrud  $\sigma = \frac{b^2}{12 \, \mathrm{F}} + a$ , daß Die Standfähige feit größer wirb, wenn a und b gunehften, ober menn Die Riche F nuter abrigens gleichen Umftanben Beiner wird. Der Musbruck ba bleibe jebergett poficio; aber a wird negativ, wenn ber Schwerpuntt G bes schmimmenden Rorpers über bem Mittelpunkt g feines in aufrechter Stellung eingetauchten Theile liegt, Aber auch bann noch, wenn a negativ wird, bebalt ber fcmimmende Rorper das Bermogen, fich aus ber geneigeen, Lago wieden aufgurichten, wenn nur a tft, weil alsbamn o'ndch positiv bleibe. Man erhalt biernuch gang allgemein den Abstand GO bes Metar eintrume O vom Schwerpunfte G bes. ichminmenben Rorpers

$$\sigma = \frac{b^2}{12 F} + a,$$

mo bas obere Beichen gilt, wenn g uber G, und bas untere, wenn g unter G liegt.

Wird für ben Schwerpunke bes schwimmenden Rorpers BG = H und für ben Schwerpunkt bes eingetauchten Theils Bg = h gesete, so findet man +a = h — H daher wird auch

$$\sigma = \frac{b^2}{12F} + h - H$$

und der schwimmende Korper behalt Stabilitat, fo lange diefer Ausbruck positiv ift.

Uebrigens sest dieser Ausbruck voraus, daß alle auf die Lange des schwimmenden Körpers rechtwinklichten Querschnitte des eingetauchten Theils = F und alle auf dem Wasserspiegel gemessenen Vreiten = b sind. Ware dies nicht der Fall, so muß ein Mittelwerth für sämmtliche Querschnitte und Breiten, statt F und b in Rechnung gebracht werden, wodurch ein annähernder Ausdruck für  $\sigma$  erhalten wird.

#### **§.** 83.

Beil die Stabilität eines schwimmenden Rörpers besto größer wird, je größer sein Bestreben ist, seinen aufrechten Stand wieder anzunehmen, wenn er durch irgend eine Kraft aus der aufrechten Stellung gebracht wird; dieses Bestreben aber von dem Moment des Auftriebs, wie solches im vorigen &. gefunden worden, abhängt: so läßt sich die Stabilität zweier schwimmenden Körper dadurch vergleichen, das man beide um einerlei Winkel & aus der aufrechten

# Lage und Stabilität fcmimmenber Rorper. 107

Stellung bringt, und alsbann für diese Lage die Momente des Auftriebs sucht. Sind baber mit Beibebaltung der angenommenen Bezeichnung a, b, l, F, die Abmessungen eines schwimmenden Körpers und M das Moment bes Auftriebs für den Reigungswinkel &: so sindet man

$$M = \frac{\gamma}{12} b^3 l \sin \theta + \gamma F l a \sin \theta$$

und wenn für einen zweiten Körper a,  $\beta$ ,  $\lambda$ , F' die zugehörigen Abmessungen sind, und M' das Moment seines Auftriebs für denselben Winkel & bezeichnet: so wird

$$M' = \frac{7}{12} \beta^3 \lambda \sin \delta + \gamma F' \lambda \alpha \sin \delta$$
,

Daber findet man das Berhaltniß der Stabilitäten beibet Rorper ober

$$M: M' = \frac{b^2 1}{12} \pm a 1 F : \frac{\beta^2 \lambda}{12} \pm a \lambda F'$$

#### §. 84.

Aufgabe. Die Bedingungen anzugeben, unter welchen ein aufrecht schwimmendes rechtwinklichtes Parallelepiped noch Stabilität besigt, wenn in dem Querschnitt ABCD, Tafel VI. Figue 43. besselben, ber Boden AD mit dem Wasserspiegel MN parallel ist.

Auflösung. Man sesse die Breite AD = b, die Liese der Einsenkung NA = MD = h und wenn EG auf der Mitte von AD normal steht, so sei G der Schwerpunkt des schwimmenden Körpers und der Abstand EG = H. Ferner wird der Abstand des Schwerpunkts g des eingetauchten Theiss, oder Eg = ih und F = bh, daher J. 82.

108 Biebentes Rapitel.

patricy in a mountainer will printer

baber mirb bas fandimmente Parakelepipebifo latige ftabit blerbett, als & positiv obet he + 612 11 18 th.

= 12 guß, moraus folgt, baß, wenn ABCD ein beladenes rechtmintlichtes Gefaß ift, welches 2 Suß tief im Baffer geht, ber Schwerpunft G bes Befafes und feiner Ladung nicht 12 Jug vom Boden AD entfernt fein barf.

Aufgabe. Gin halber Cylinder ober ein Gefaß, beffen normale Querschnitte Salbfreife ADB, Lafel VI. Figur 44. find, fcwimme aufrecht auf dem Baffer. Die Bedingungen fur beffen Stabilitat ju finden.

Auflosung. Aus dem Mittelpunkt C des mit bem Bafferspiegel MN parallelen Durchmeffers AB werbe CD auf AB normal gezogen, und man fege AC=BC=CD=r. gerner fei G ber Schwerpunte bes Gefages mit feiner Belaftung, und g ber Schwerpunkt des eingetauchten Theile MND. Wird nun DG =H, MN=b und die Stache MND=F gefest, fo erhalt man (Statif &. 112.)

 $Cg = \frac{b^2}{12F}$  also  $Dg = r - \frac{b^2}{12F}$  also §. 82.  $\sigma = \frac{b^2}{12F} + r - \frac{b^2}{12F} - H$  ober  $\sigma = r - H$ .

Go lange daber ber Schwerpunte G nicht über AB liegt, behålt bas Befåß Stabilitat.

## Lage und Stabilität schwimmender Körper. 109

Die Lage und Stabilität schwimmender Korper ift für die Schiffsahreskunde eine der wichtigsten und schwierigsten Untersuchungen. Hier sind nur die Gründzüge dieser Lehren ausgesührt worden. Vollständigener Alntersuchungen hierüber findet man in dem §. 74. angesührten Werke von Dow George Juan (Tom I. Liv. II. Chap. X. et Tom. II. Liv. II. Chap. III.) und in nachstehenden Schriften:

Bouguer, Traité du Navire, de la construction et de ses mouvements. Paris, 1746. Liv. II. Sect. II. Chap. I — XI.

- L. Euler, Scientia navalis seu tractatus de construendis ac dirigendis navibus. Petropoli 1749. Pars I, Cap. I—IV. Pars II. Cap. II—III.
  - L. Euler, Théorie complette de la Construction et de la manoeuvre de vaisseaux. Petersbourg 1773. J. Partie. Chap. II IX.
  - C. Bossut, Traité théorique et experimental d'Hydrodynamique. Nouv. édit. Paris, l'an IV. (1796). Tom. I. Prem. Partie. Chap. XI—XIV.
  - S. D. Poisson, Traité de mécanique. Paris 1811. Tome II. Liv. IV. Chap. III.

Achtes Rapitel.

के फरता जिल्ले के प्रतिकार है 🦈

Vom Gleichgewichte solcher fluffigen Massen, deren Eigengewicht von dent des Wassers verschieden ist.

§. 86.

Von benfenigen fiussigen Massen, beren Dichtigkete von der des Wassers verschieden ist, lassen sich, wenn g' das Eigengewicht einer solchen Masse bezeichnet, und auf sie der h. 1. sestgesehte Begriff einer flussigen Masse anwendbar ist, auch alle vorhergegangenen Sasen, Wr mit y, so sinden solchen vorhergegangenen Sasen, g'y mit y, so sinden solches auf kuffige Massen Anwendung, deren eigenehumsiches Bewicht = g' ift, wie solches schon h. 7. näher auseinander geseht worden.

§. 87.

Eben der Druck, welchen Baffer ober jede anbere Fluffigkeit gegen die Bande eines Sefaßes ausübe, entsteht auch gegen die Berührungsflachen, wenn Fluffigkeiten, welche sich nicht vermischen, in einem Gefäße enthalten sind. Sind daber in den zusammenhangenden Gefäßen ABCFED Lafel VI. Figur 45.
zwei Flufsigkeiten ABCD und CDEF, welche sich
nicht mit einander vermischen, wie 3. B. Wasser und
Quecksilber, und CD ist die Berührungsfläche beiber

Flaffigfeiten: fo muß im Zustende bes Gleichgewiches bie Berührungsfloche CD maggrecht fein. Das ab genthumliche Gewicht ber Bluffigfeit CDEF fei g and ber Fluffigfeit ABCD=g', fo tonnen biefe gluffigfeiten nur im Gleichgewichte bleiben, wenn bie entgegengefesten Dreffungen gegen bie Berabrungeflache CD gleich groß find. Mus irgend einem Duntte D ber Beruhrungeflache, und aus ben Punften A und E ber magerechten Oberflache AB und EF giebe man bie magerechten Linien DH, AK und EG bis an bie lothrechte Linie GH, fo ift, wenn GH = h und KH = h' gefest wird, gh ber Druck, welchen die Bluffigleit CDEF, und g'h' ber Drud, welchen bie gluffigfeit ABCD gegen ben Punte D ausübt, baber muß, wenn ein Gleichgewicht fatt finden foll, gh == g'h' fein, und ba bies nur alebann von jedem andern Puntt ber Berührungsflache CD gilt, wenn man biefe magerecht annimmt: fo folgt hieraus, daß bie Berubrungeflache CD swifden beiben Siuffigfeiten im Buftanbe bes Bleichgewichts magerecht fein muß.

Weil gh = g'h' ift, so verbalt fic

g:g'=h':h, eder

Siessigkeiten, welche sich nicht vermischen, sind in zusammenhängenden Rohren im Gleichgewichte, wenn sich ihre Druckhöhen oder die Erhöhungen ihrer Oberstächen über der gemeinschaftlichen Berührungsebene, umgekehrt wie ihre eigenthümliche Gewichte verhalten.

Quedfilber, welches 14 Mal fcwerer als Waffer ift, wird baber nur bann mit Waffer in verhunde.

nen Referen im Steichgenlicher fein, wenn bie Bafferhofe. 14 Mal: forgeoft als bie Queckfilorhobe über Der gemeinschaftlichen Berührungsebene if.

#### 88

Ein fester Rorper werde in eine Flussigkeit verfenkt, beren eigenthumliches Gewicht g' von dem des Baffere verschieden ist, so wird ber Korper burch biefe Einsenkung eben so viel von seinem Gewichte verlieren, als die Flussigkeit wiegt, welche er verdrängt hat (§. 47.).

Ware daber V ber Inhalt des festen Körpers, P fein Gewicht, Q' sein Gewicht in der Flussgeit: fo erhale man, wenn R' seinen Verluft in dieser Bluffigkeie bezeichnet, diesen Verluft oder das Gewicht der verbrangen Flussgeit

### $R' = P - Q' = g' \gamma V.$

Da alle Körper, beren Sewicht bestimmt wird, gewöhnlich in der Luft, also in einer flussigen Masse gewogen werben: so folgt hieraus, daß solche eben so viel von ihrem Gewichte verlieren, als der Lustkorver wiegt, welchen sie verdrängt haben. Um daher das wahre Sewicht eines Körpers zu sinden, mußte man ihn im lustleren Raume wiegen, oder das Sewicht det verdrängten Lust noch in Nechnung bringen. Selten wird aber diese Genauigkeit verlangt, und für sehr dichte Körper ift dieser Unterschied unbedeutend. Umständliche Untersuchungen hierüber sind im solgenden Rapitel enthalten.

# 23. Gleichgewichte verfchiebener Bluffigfeiten. 15

**§.** 90.

2. Jusay. Der Gewichtsverlust eines festen Korpeis im Wasser werde durch R bezeichner, so daß (5. 47.) P-Q=R ist. Es ist aber auch R=2V und (5. 88.) R = g'yV, daher R = g'R oben

 $g'=\frac{R'}{R};$ 

ober der Gewichtsverlust eines festen Körpers im Wasser werde durch den Gewichtsverlust dieses Körpers in irgend einer Slussigkeit dividire, so erhält man das Eigengewicht dieser Slussigkeit:

Die vorstehenden beiden Gage find hier nur des Zusammenhanges wegen angeführt, obgleich font S. 56. von denselben Anwendungen vorkommen.

§. 91.

5. Jusas. Senkt man denselben Körper in eine zweite Flussigfeit, deren Eigengewicht = g" und in welcher der Gewichtsverluft = R" ift, so erhalt man  $g' = \frac{R'}{R}$ ; aber auch  $g' = \frac{R'}{R}$ , daber

g':g''=R':R'',

ober die Ligengewichte verschiedener Slussigkeiten perhalten sich mie die Gewichte, welche einerlei sester Rörper in denselben verliert.

Beispiel. In einer Flussteit, beren Eigengewicht = 0,936 ist, beträgt der Gewichtsverlast eines
nutzrzetauchten Körpers 2,14 Loth. In einer zweiten Flussteit beträgt der Gewichtsverlust eben dieses Körpers 1,85 Loth: daher sindet man das Eigengewicht g' dieser zweiten Flussteit, weil hiet g'
= 0,936, R' = 2,14 und R'' = 1,85 ist,  $g'' = g' \frac{R''}{R'} = \frac{0,956.1,85}{2,14} = 0,809.$ 

#### . gg.

Borausgefest, daß zwei verschiedene Flusseleiten fo beschaffen sind, daß auf jeder berselben eineitet Körper schwimmen kann, wenn g und g' ihre eigenschumliche Gewichte bezeichnen. Der schwimmende Körper sei ein Prisme dessen parallele Seiten vertit kal auswärts stehen. Ik nun P das Gewicht biesel Lörpers und bezeichnet man durch v, v' die Juhakte der eingetauchten Theile des Körpers in den beiden Klusseleiten, so ist P=gyv und P=g'yv' also gv = g'v', daher verhält sich

 $\mathbf{v} : \mathbf{v}' = \mathbf{g}' : \mathbf{g},$ 

und weil sich bei prismatischen Körpern von einerlei Querschnitten die Inhalte wie ihre Höhen verhalten, so werden sich auch die eigenthümlichen Gewichte zweier zlussteiten umgekehrt wie die Tiefen der Linsenkung von einerlei prismatischen Körper verhalten.

# Reuntes Kapitel.

Bom Einflusse, welchen die Wärme auf das Eigengewicht der Körper hat.

Die bisherigen Untersuchungen über die hydrostatische Ausmittelung des Sigengewichts einer Materie
sesten voraus, daß sich sowohl das Wasser als die
übrigen Körper in einerlei Temperatur befänden; und
daß für eine solche Temperatur das Sigengewicht des
Wassers = 1 ware. Weil aber durch die Winnen
der Umfang der Körper verändert wird, so muß unch
bieraus eine Beränderung ihres Sigengewichts euts
sieban, und es ist nöchig, wenn mehr Genausseitz,
els gewöhnlich, verlangt wird, diese Beränderung
gäher zu untersuchen.

Bur Bestimmung bes Warmezustandes einer Materie dienen Chermometer oder Warmemesser, beren
Bekanntschaft eben so wie die der Barometer, welche
zur Bestimmung des Drucks der Lust dienen, vorausgesett wird, weil man diese Werkzeuge in den Naturlehren umständlich beschrieben sindet. Nur die Ueberschrift dieses Kapitels wird es rechtsertigen konnen, daß von diesen Werkzeugen in der Hydrostatte die Rede ist. Unter Baronecterstand verftehe man den Bertifalabstand der beiden Oberflachen des Quecksibers in den Schenkeln der Barometerrobre. Diefer Stand wird gewöhnlich in parifer Zollen ausgedrückt, und wenn bergleichen Angaben von Barometerstiten bier parkomment so werden allemal papifet Zolle verftanden.

Der Abstand swischen dem Frost. und Siedepunkt eines Thermometers, welcher der Fundamentalahstand heißt, wird auf verschiedene Weise in Gelags eingescheilt, woraus eben so verschiedene Thermome, tenscolen antstehen. Dier sud folgende Thermome, ten zu bemerken:

Das reaunürsche Thermometer, bessen Finne bamentalabstand in so Grade gesheite wied, erhält bei der Lemporatur des thauenden Lises ader beim Frostpunkt die Zisser o, und bei der Temporaturades sociation Wassers ober beim Stedepunkt die Zahl so. Die Grade über Null werden mit is Bahl eben so großen Grade unter Null mit is bezeichnet, um Nerwechselungen zu vermeiden. Nach Roaumürs Angade wird dieses Thermometer mit Weingeist gefüllt, welche de Lüc dadurch verhesserte, daß er Quecksiber statt des Weingeistes annahm, daher auch ein solches ein reaumürsches Quecksiberthermometer genannt wird.

um in der Foige die Grade eines folchen Thremometers turg zu bezeichnen, wird man denfelben ein. R beifügen, es bedeutet also 35 Grad R fo vieli

# Cinfing ber Warme auf bad Eigengewicht. En?

als 35 Grad nach bem reaumurschen Queckfulbereberg

- II. Das fahrenheitsche Thermometer enthale zwischen bem Frost- und Stedepunke 180 Grade; die Scale wird aber so beschrieben, baß bei dem Frost- punkt die Jahl 32, also bei bem Stedepunkt 212 kommt. Fahrenheitsche Grade sollen mit F bezeichenet werden.
- III. Das celsussthe oder Centesimal. Thermometer erhalt zwischen bem Frost- und Siedepunkt 100 Grade; beim Frostpunkte o, beim Siedepunkte 100. Dieselbe Anordnung hat das neu eingeführte Thermometer in Frankreich. Die zugehörigen Grade werben mit C bezeichnet.
- Lim mir Leichtigkeit aus bem gegebenen Stande eines Theimometers benfelben Propet auf ber Gcabe eines andern anzugeben, dienen folgende Gleichungen, welche fich auf die angeführten Eincheilungen ber Scalen grunden.

Bezeichnet

- r die Anzahl reaumuricher Grade, die mit demfelben Barmezuftand von
- f Grabe nach Sahrenheit, ober mit
- c Grade nach Celfius übereinstimmen: so giebt die Bergleichung der reaumur. und fahren. beitschen Scalen

- Rountes Rapitel.

Ferner verhält sich

80: 100 = r:c, baber if

(II)  $\tau = 4c$ .

Mus (1) erhalt man ferner

(III) f = 2r + 52,

und, wenn hierin 40 ftatt r gefest wird,

(IV)  $f = \{c + 32.$ 

Ferner erhalt man aus (II) und (IV)

(V)  $c = \frac{5}{4}r$ (VI)  $c = \frac{5}{8}(f - 52)$ .

Diefe Ausbrude gelten aber nur fo fern, als bie Thermometer mit Quedfilber angefullt find.

Bur Bergleichung ber gangen Grabe biefer breisthermometerscalen find hier einige Tafeln beigefügt.

25sispiel. Man soll ben Thermometerstand von 39,85 sahrenheitschen Graden in reaumurschen angeben. Hier ist nach (I)

r = \$(39,83—32) = 3,84 also 59,85 Grad F = 5,48 Grad R

Einfluß der Warme auf bas Eigengewicht. 119. CofflaurMargleichung verfchiedener Shermomerergrade.

|              |                  |                  |          |                 | -                  |         |                                | _                              |
|--------------|------------------|------------------|----------|-----------------|--------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| Bağrenh      | Reaum.           | Celfius          | Babrenb. | Regum.          | Selfius            | Babrenb | Meaum.                         | Celfius.                       |
| 32,          | 0-               | .0.              | . 59     | 12              | 15                 | 86      | 24                             | 39                             |
| <b>3</b> 3\  | #                | 5                | 60       | 124             | 25 <del>,</del> 8€ | 87      | 244                            | 30 <del>§</del>                |
| 34           | 3                | 17/9             | 61       | 128             | 16 <del>}</del>    | 88.     | 248                            | 315                            |
| 35;          | 13               | , 13             | 62       | 133             | $16\frac{2}{3}$    | 89      | 25 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 31 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> |
| <b>3</b> 6   | 14               | 27               | 63       | 137.            | 172                | .90     | 257                            | 32 <sup>2</sup>                |
| <b>3</b> 7   | 25               | 27               | 64       | 1,42            | 173                | 91      | 26 <del>3</del>                | 327                            |
| 38           | $2\frac{2}{3}$   | . 33             | 65       | 143             | $18\frac{1}{3}$    | 92      | 26 <del>3</del>                | 333                            |
| <b>39</b>    | 3 b              | . 3 <sup>8</sup> | 66.      | 155             | 188                | 93      | 275                            | 33 <sup>8</sup>                |
| 40.          | 3 <del>5</del>   | 45               | 67.      | 155             | , 19\$             | 94      | 278                            | 345                            |
| 14m          | 4.               | · 5·             | .68      | 16 _            | .20 .              | 95      | 82                             | 35.                            |
| .40          | 4#               | 1 5 5            | 69       | 164             | 203                | 96      | 284                            | - 55 g                         |
| 43.          | .48              | 6 <del>1</del>   | 70.      | 16§             | $21\frac{1}{9}$    | 97      | 28 🖁                           | 36½                            |
| .44          | 5 3              | $6\frac{2}{3}$   | 713      | 173             | 213                | 98      | 293                            | 36 <del>2</del>                |
| 45           | 57               | 78               | 72       | 177             | 220                | 99      | 297                            | $37\frac{2}{9}$                |
| 46           | 6 <del>2</del>   | 75               | 75       | 182             | 223                | 100     | 30 <del>8</del>                | 37 <sup>7</sup>                |
| <b>47</b> :  | $6\frac{2}{3}$   | 83               | 74       | 183             | 233                | 110     | 34 <del>3</del>                | 43 3                           |
| 48,          | 75               | 8 8              | 75.      | 197             | 238                | 120     | 39 t                           | 488                            |
| 49.          | 7 <del>§</del> , | . 95             | 76       | 19\$            | 248                | 130     | 435                            | 54#                            |
| 50           | 8                | 10               | 77       | 90              | 25                 | 140     | 48                             | 60`                            |
| δ1.          | 8.4              | 105              | 78       | 205             | 25\$               | 150     | 524                            | 65 <del>§</del>                |
| 52           | 88               | $11\frac{1}{9}$  | 79.      | 40g             | 26 <del>1</del>    | 160,    | 56 <del>8</del>                | 710                            |
| 55.          | 93               | $11\frac{2}{3}$  | 80       | 217             | 26 <del>3</del>    | 170     | $61\frac{7}{3}$                | 76 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> |
| 54           | · 9 <del>7</del> | 122              | 81       | 217             | 278                | 180     | 657                            | 823                            |
| 55           | 103              | 127              |          | 222             | 275                | 190     | 70%                            | 873                            |
| <b>.56</b> , | 10 <sup>2</sup>  | 133              | 88       | $22\frac{2}{3}$ | 28 <del>1</del>    | 200     | 743                            | 933                            |
| 67           | 719              | 138              | 84,      | 435             | 288                | 210     | 795                            | 98#                            |
| 58           | 115              | 144              | 85       | 23\$            | 208                | 212     | .80.                           | 100                            |
| -            |                  | Page :           | 11 847   |                 |                    |         |                                |                                |

# 120 Reuntes Kapitel.

# Forefes, b. Bergleichung vetfcies. Theraismetetgrabe.

| Reaum. | Bahrens         | Getffus                        | Regum. | Babrenb.                        | Getffus         | Reaum. | Bağrenb.          | Celfius                        |
|--------|-----------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------------------|
| Ø      | 52              | .0                             | 27     | 924                             | 334             | 54     | 1531              | 671                            |
| , 1    | 344             | 17                             | 28     | 95                              | 35              | 55     | 1553              | 683                            |
| 2      | 36½             | $2\frac{1}{2}$                 | 29     | 974                             | '364            | 56     | 158               | 70                             |
| 5      | 383             | 53                             | 30     | 992                             | 37½             | 57     | 160‡              | 717                            |
| 4      | 41              | <b>5</b> 0.                    | 31     | 1013                            | 383             | 58     | 162½              | 723                            |
| 5      | 437             | 64                             | 32     | 104                             | 40              | 59     | 1647              | 733                            |
| 6      | 451             | 73                             | 33     | 1064                            | 417             | 60     | 167               | 75                             |
| 7      | 473             | 83                             | 34     | 1083                            | 421             | 61     | 169               | 764                            |
| 8      | 50              | 10                             | 35     | 1103                            | 437             | 62     | 171               | 177至                           |
| 9      | 52 <del>1</del> | 114                            | 36     | 113                             | 45              | 63     | 1734              | 783                            |
| 10     | 54 <del>1</del> | 123                            | 37     | 1154                            | 464             | 64     | 176               | 80                             |
| 11     | 563             | 153                            | 38     | 1172                            | 472             | 65     | 178‡              | 814                            |
| 12     | 59              | 15                             | 39     | 1197                            | 483             | 66     | 1802              | : 8⊈ <u>1</u>                  |
| 13     | 614             | 164                            | 40     | ì22                             | 50              | 67     | 1824              | 837                            |
| 14     | $63\frac{1}{2}$ | $17\frac{1}{2}$                | 41     | 1244                            | 514             | 68     | .185 <sup>2</sup> | 85                             |
| 15     | 653             | 183                            | 42     | $126\frac{1}{2}$                | 52½             | 69     | 1874              | 86 <del>1</del>                |
| 16     | 68              | 20                             | 43     | 1284                            | 533             | 70     | $189\frac{7}{2}$  | : 87±                          |
| 17     | 704             | 214                            | 44     | ì31 <sup>6</sup>                | 55              | 71     | 1917              | 88 <del>3</del>                |
| 18     | 721/2           | $22\frac{1}{2}$                | 45     | 133 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 564             | 72     | 194               | 90                             |
| 19     | 743             | 234                            | 46     | 135 <del>2</del>                | 572             | 75     | 196‡              | 914                            |
| 20     | 77              | 25                             | 47     | 137                             | 587             | 74     | 1981              | 921                            |
| 21     | 794             | 26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 48     | <b>140</b>                      | 60              | 75     | 2003              | 934                            |
| 22     | 81½             | 271                            | 49     | 142 <del>1</del>                | 614             | 76     | 205               | 95 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| 23     | 834             | 283                            | 50     | 1443                            | $62\frac{1}{2}$ | 77     | 2057              | 96 <u>1</u>                    |
| 24     | 86              | 30                             | 51     | 1463                            | 634             | 78     | 207               | 974                            |
| 25     | 884             | 314                            | 52     | 149                             | 65              | 79     | 209               | 981                            |
| 26.    | .00±            | 22±                            | 53     | 1514                            | 66 <u>4</u>     | 80     | 212               | 100                            |

# Einfluß der Werme auf bas Gigengewicht. 121

Sortfes. b. Bergleichung verfchieb. Thermometergrabe.

| getstus.    | Babrent      | Reaum.       | Celfius    | Fahrenh | Reaum.           | Celfius. | Bağrenh | Reaum.     |          |
|-------------|--------------|--------------|------------|---------|------------------|----------|---------|------------|----------|
| O.          | <b>3</b> 2   | 0            | 27         | 80,3    | 21,3             | 54       | 129,1   | 43,1       |          |
| <b>[.</b> ] | 35,4         | .0,4         | 28         | 82,2    | 22,2             | 55       | 131     | 44         | l        |
| 2           | 35,3         | 1,3          | 29         | 84,1    | 23,1             | 56       | 132,4   | 44,4       | ł        |
| 3           | 37.2         | 2,2          | 30         | 86      | 24               | 57       | 1343    | 45,3       | į.       |
| 4           | 39,1         | 8,1          | 31         | 87,4    | 24,4             | 58       | 136,2   | 46,2       | ł        |
| 5           | 41           | 4            | 32         | 89,3    | 25,3             | 59       | 138,1   | 47,1       |          |
| 6           | 42,4         | 4,4          | 33         | 91,2    | 26,2             | 60       | 140     | 48         |          |
| 7           | 44,3         | 5,3          | 34         | 93,1    | 27,1             | 61       | 141,4   | 48,4       | ľ        |
| 8           | 462          | 6,2          | 35         | 95      | 28               | 62       | 143,5   | 49,3       |          |
| 9           | 48,1         | 7,1          | 56         | ∴96,4   | 28,4             |          | 445,2   | 50,2       | :        |
| 10          | <b>50</b> .  | 8.           | 37         | 98,3    | 29,3             | 64       | 147,1   | 51,1       |          |
| 11          | 51,4         | 8,4          | 38         | 100,2   | 30,2             | 65       | 149     | 52         |          |
| 12          | 53,3         | 9,3          | <b>3</b> 9 | 102,1   | 31,1             | 66       | 150,4   | 52,4       | L        |
| 13          | 55,4         | 10,2         | 40         | 104     | 32               | 67       | 152,3   | 53,3       | ľ        |
| 14          | 57,1         | 11,1         | 41         | 105,4   | 32,4             | €8       | 154,2   | 54,2       | ļ        |
| 25          | <b>5</b> 9   | 12           | 42         | 107,3   | 33,3             | 69       | 156,1   | 55,1       | ł        |
| 26          | 60,4         | 12,4         | 43         | 109,2   | 54,2             | 70       | 158     | <b>'56</b> | ŀ        |
| ¥7          | <b>6₽,</b> 3 | <b>₹5</b> ,3 | 44         | 112,1   | 35,1             | 71       | 159,4   | 56,4       | ľ        |
| <b>₹8</b>   | 64,2         | 14,2         |            | 115     | <b>56</b> ⋅      | 72       | 161,5   | 57,3       | <b> </b> |
| 29          | 66,          | 15,1         | 46         | 114,4   | <del>5</del> 6,4 | · 73     | 163,2   | 58,2       | ŀ        |
| 86          | 68           | 16           | -47        | 116,3   | <b>37,</b> 3     | - 74     | 165,4   | 59,1       | ŀ        |
| .48         | 69,4         | 16,4         | 48         | 118,2   | <b>გგ,ჲ</b>      |          | ¥67     | 60         | 9        |
| 88,         | 74-3         | 47.3         | 49         | 120,1   | <b>59,1</b>      | . 76     | z68,4   |            | į.       |
| 9.5         | 73.2         | 48,2         | -5b        | 122,    | 40.              | . 77.    | 1795    |            | ŀ        |
| .34         | 74-1         | 1921         | 51         | 123,4   | 40,4             | 7.8      | 1417P,A | 62,2       | ŀ        |
| 9,5         | 72           | 802          | 5P         | 125,3   | 41,3             | 79       |         | 63,1       | ļ.       |
| 26          | 78,4         | 20,4         | 53         | 127,2   | 42,2             | 80,      | 176     | 64         | ŀ        |

Fortfet. b. Bergleichung verfchieb. Thermometergrabe.

| Celfius | Babrenb. | Reaum. | Getstus. | Sabrenb. | Reaum. | Selfius | Babrenb. | Reaum. |
|---------|----------|--------|----------|----------|--------|---------|----------|--------|
|         |          |        |          | 190,2    | 70,2   | 95      | 205      | 76     |
| 82      | 179,3    | 65,3   | 89       | 192,1    | 71,1   | -96     | 204,4    | 76,4   |
| 83      | 181,2    | 66,2   | 90       | 194      | 72     | 97      | 206,3    | 77,3   |
|         | 183,1    | 67,1   | 91       | 195,4    | 72,4   | 98      | 208,2    | 78,2   |
|         |          | 68     | 92       |          |        | 99      | 210,1    | 79,1   |
| 86      | 186,4    | 68,4   | 93       | 199,2    | 74,2   | 100     | 212      | 80     |
|         |          |        |          | 201,1    |        |         | ,        |        |

Noch andere merkwurdige Punkte des Thermometers find in nachstehender Tafel enthalten:

|                              | Grad F  | Grad R  |
|------------------------------|---------|---------|
| Quedfilber friert            | - 40    | - 39    |
| Baffer friert                | + 52    | -0      |
| Commermarme, gemaßigte, ,    |         | + 14    |
| Butter schmilzt              | + 82    |         |
| Barme bes menfchlichen Bluts |         | + 30    |
| Blutmarme in Federn,         | + 108   | + 33    |
| Bachs schmist                |         |         |
| Altohol fiedet               |         |         |
| Baffer fiebet                |         |         |
|                              | + 228   | - :     |
| المحافية والمستحد            | + 234   |         |
|                              | + 400   |         |
| Bismuch Schinfift            | 460     | - , - , |
| Blei fcmilge                 | + 540   | . • ,•  |
| Quedfliber fiebet            | - i. i. | +464    |

### §. 94.

Die Ausbehnung fester Körper burch die Wärme ist geringer als die der flussigen, und wenn gleich die Gesete, nach welchen diese Ausbehnungen bei verschiedenen Temperaturen erfolgen, nicht hinlanglich genau bekannt sind: so läßt sich doch wegen der geringen Ausbehnung fester Körper von einersei Materie mit hinlanglicher Genauigkeit annehmen, daß, so lange ihre natürliche Beschaffenheit durch die Wärme nicht geändert wird, die Junahmen shrer Längen sich nabe genut wie die Unterschiede der entsprechenden Temperaturen verhalten.

Hat also ein sester Korper bei der Temperatur t die Länge L' und er erhält für die erhöhten Temperaturen t', t" die Längen L', L", so sind L' — L und L" — L die Berlängerungen oder Ausdehnungen des Körpers bei den veränderten Temperaturen, und es verhält sich

### \* 3 4 L-L: L'-L = t'-t:t'-t

Nach Zallströme Versuchen (Gilbert's Annalen bet Physik, Neue Folge, 6. 28., S. 64.) war die Lange einer eisernen Stange bei o Grad C=1,000000; bei 20 Grad C=1,000211; bei 40 Grad C=1,000453; bei 60 Grad C=1,000734 und bei 80 Grad C=1,001063. Hier zeigt sich zwar, daß die Zunahme an Länge oder die Längenausdehnung mit der Temperatur nicht gleichförmig wächst; allein da die ganze Ausdehnung, von o bis 80 Grad nach dem hundertstheiligen Thermometer, nicht beträchtlich ist: so wird

in den meisten Fallen, wo es darauf ankommt, die Ausdehnung nur einigermaßen genau anzugeben, das obige Verhältniß zureichen. Um die entstehenden Unterschiede zu übersehen, sehe man die Ausdehnung des Sisens bei 100 Grad C, nach Smeaton, =0,0001258, wenn die Ausdehnung bei 0 Grad = 0 ist: so erhält man unter der Voraussehung, daß das Sisen mit Zunahme der Temperatur gleichsormig ausgedehnt werde, sur jede 20 Grad C, den Werth 0,0002516 und hieraus nachstehende Vergleichung.

| Thermom.<br>Celfius | beebachtet | berechnet |  |
|---------------------|------------|-----------|--|
| o°                  | 1,000 000  | 1,000 000 |  |
| 20 <sup>0</sup>     | 1,000 911  | 1,000 252 |  |
| 40°                 | 1,000 453  | 1,000 503 |  |
| 60°                 | 1,000 734  | 1,000 755 |  |
| 80°                 | 1,001 063  | 1,001 006 |  |

Noch weit geringer ist die Ausbehnung des Glasses. Nach Delüc's Versuchen (Philos. Transact. 1778, P. I. p. 478.) beträgt die Ausbehnung beim Siedepunkt 0,00083, wenn die Ausbehnung beim Frost-punkt — o geseht wird. Dies giebt für jeden Grad Feine Zunahme oder Ausbehnung —  $\frac{0,00083}{180}$  — 0,000046. Hiernach erhält man solgende Vergleichung:

| ·                    |            | A ( )     |
|----------------------|------------|-----------|
| Thermom.<br>Fahrenh. | beobachtet | berechnet |
| 32°                  | 1,000 00   | 1,000 00  |
| 50°                  | 1,000 06   | 1,000 07  |
| . 70°                | 1,000 14   | 1,000 17  |
| 100°                 | 1,000 23   | 1,000 31  |
| 120°                 | 1,000 33   | 1,000 41  |
| 150°                 | 1,000 44   | 1,000 54  |
| 167°                 | 1,000 56   | 1,000 62  |
| 190°                 | 1,000 69   | 1,000 73  |
| 2120                 | 1,000 83   | 1,000 83  |

#### **95**

Es ift bequem, jur Bergleichung ber verschiedenen Langen, welche Rorper burch bie Barme erhalren, biejenige, welche ein Rorper beim Giepunkte ober bei o Grad R erhalt, feine absolute Lange ju nennen.

Bare K die absolute Lange eines Korpers, und L die Lange besselben bei i Grad irgend eines Thermometere: so wird

L - K bie Langenausbehnung beffelben bei t Grad.

Sest man zur leichtern Vergleichung die absolute Lange eines Körpers = 1 und es ist à die Langenausdehnung desselben für jeden Grad irgend eines Thermometers: fo soll hier à die eigenthümliche Langenausdehnung dieser Materie für jeden Grad des angenommenen Thermometers heißen: "Für t Grad eines Thermometers, dessenhungt mit o bezeichner

wird, ift alebaun at biefe Langenausbefnung, also 1 + at bie Lange bes Korpers bei t Grad.

Behalten bie gangen K, L die vorstebende Be-beutung, fo verhalt sich

$$1: \lambda t = K: L - K,$$

und man findet hieraus die Lange eines Korpers bei einer Temperatur von t Grad oder

(I) 
$$L = (1 + \lambda t)K$$
.

Hieraus erhalt man  $K = \frac{1}{1+\lambda t} L$ . Es ist, aber  $\frac{1}{1+\lambda t} = 1 - \lambda t + \lambda^a t^a - \lambda^5 t^5 + \dots$  Laßt man das dritte und die folgenden Glieder dieser Reihe weg, weil  $\lambda^a$ ,  $\lambda^5$ , .... nur sehr klein sind: so sindet man die absolute Lange eines Körpers oder

(II) 
$$\begin{cases} K = \frac{L}{1+\lambda t} \text{ ober} \\ K = (1-\lambda t)L, \text{ beinabe.} \end{cases}$$

Sind die Langen L und K gegeben, fo führer man nach (I) bei der Temperatur von t Grab die eigenthumliche Langenausbehnung der Materie oder

(III) 
$$\lambda = \frac{L-K}{4K}$$
.

Ware endlich für t' Grade die zugehörige Länge = L', so wird nach (I),  $L' = (1 + \lambda t)K$  und nach (II)  $K = \frac{L}{1 + \lambda t}$  daher

(IV) 
$$\begin{cases} L' = \frac{1+\lambda t}{1+\lambda t} L \text{ ober} \\ L' = (1+\lambda t)(1-\lambda t) L, \text{ beinahe.} \end{cases}$$

Nun ist  $(1+\lambda t)(1-\lambda t) = 1+\lambda t'-\lambda t-\lambda^s tt';$  daßer, wenn man das leste Glied als unbedeutend weg läßt, findet man auch

## Einfluß ber Barme auf bas Gigengewicht. : 127

Sterans er fall mamanch La an epungen ist (I') den

(VI)  $\begin{cases} L = [r - \lambda(t' - t)]L' \text{ obst.} \\ L = [r + \lambda(t - t')]L', \text{ beinabe.} \end{cases}$ 

Die Anwendung der vorstehenden und folgenden Ausdrücke ficht horaus, daß sicht und t'auf einen Thermometer beziehen, dessen Brade mit Rull beim Frostpunkte anfängen.

§. 96.

Aufgabe. Bon zwei auf verschiedenen Materien befindlichen Maßstaben, beren jeder eine etgent Einstheilung bat, iff das Berhaltniß ihrer Langen bestannt, wenn sie sich unter verschiedenen Temperaturen besinden. Man soll eine Bergleichung dieser Maße anstellen, wenn sie beide imter einerlei Temperatur gebracht werden.

Auflosung, Die eigenthümliche Längenausdehnung des ersten und zweiten Maßstabes werde durch
h und h' bezeichnet, auch sei die Länge des ersten
Maßstabes bei einer Temperatur von t Grad = m,
und die Länge des zweiten bei .t. Srad = m. Herner werde vorausgeseht, das hei einer gemeinschaftlichen Temperatur von T Grad, die Länge des ersten
Maßstabes = u und die des zweiten =  $\mu'$  sei, so
wird  $\S$ . 95. (IV.)

 $\mu = \frac{s + \lambda t}{1 + \lambda t} \mathbf{m} \text{ und } \mu = \frac{1 + \lambda t}{1 + \lambda t} \mathbf{m}, \text{ also}$ 

# # # # 1 2 + A 2 + A 2 4 A 2 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3 4 A 3

Weil aber nach biefem unabgefürzten Ausbruck bie Rechnung beschwerlich wirb, so kann man auch foligende Raberungsausbrucke bilben. Nach §, 95. (V) und (VI) wird

$$\mu = [1 + \lambda(\tau - t)] m = \frac{m}{1 - \lambda(\tau - t)} \text{ und}$$

$$\mu' = [1 + \lambda'(\tau - t)] m' = \frac{m}{1 - \lambda'(\tau - t)}, \text{ also}$$

$$\mu' = [1 + \lambda(\tau - t)] [1 + \lambda'(\tau - t')] \frac{m}{m} \text{ oder}$$

$$\mu' = \frac{m}{m} [1 + \lambda(\tau - t) - \lambda'(\tau - t') - \lambda\lambda'(\tau - t)(\tau - t')] \mu'$$

$$\text{und}$$

$$\mu' = \frac{m}{m} [1 - \lambda(\tau - t) + \lambda'(\tau - t') - \lambda\lambda'(\tau - t)(\tau - t')] \mu'$$

 $H_{t} = \frac{1}{2\pi i} \left[ \frac{1}{\tau - t} + \frac{1}{\lambda} (\tau - t) + \frac{1}{\lambda} (\tau - t) - \frac{1}{\lambda} (\tau - t) (\tau - t) \right] \mu$ where seems

$$\mu = \frac{m}{m} [1 - \lambda(\tau - t) + \lambda'(\tau - t')] \mu$$

Linien der eisernen Toise von Peru, wenn sich der Meter ührer einer Temperatur von 0 Grad und die Wisse unter Emperatur von 13° R besindet, und die Toise unter einer Temperatur von 13° R besindet, und die Toise in 864 Linien eingetheilt wird: wie viel Linien wird ein Meter betragen, wenn beide Wasse sich unter einersei Temperatur von \( \tau\) Wenn beide Wasse sich unter einersei Temperatur von \( \tau\) Wenn beide Wessen. Her wird in \( \frac{1}{2} \) Wessen der wenn beide Viel Linien. Her wird in \( \frac{1}{2} \) Wessen der won \( \frac{1}{2} \) Wessen der won \( \frac{1}{2} \) Wessen der won \( \frac{1}{2} \) Wessen der \( \frac{1}{2} \) Wessen \( \frac{1}{2} \) Wessen der \( \frac{1}{2} \) Wessen d

### Einfluß ber Warme auf bas Etgengewicht. 229

beide Maßstäbe unter einerlei Temperatur von  $\tau$  Grad R gebracht werden, die Länge eines Meters ober  $\mu = 0.513074[1+0.0000\,1070\,\tau]$ 

—0,0000 (1445 (1 — 13)] Zoisen und die Länge einer Toise oder

 $\mu' = 1,94903659116[1-0,0000,10707]$ 

+ 0,0000 1445 (7 — 13)] Meter, Will man die Lange des Meters in parifer Fuß ausdrücken, so erhält man die Lange des Meters, oder: 4 = 3,078 444[1 + 0,0000 1070 7.

— 0,0000 1445 (7 — 13)] par. Fuß, und die Lange eines pariser Jußes, oder  $\mu' == 0,32483943187 [1 — 0,0000 10707$  + 0,0000 1445 (7 — 13)] Meter.

Fur Die angenommenen Metalle ift baber

2 Meter = 3,0790 2228 57 parifer guß fur τ=0 tH

1 Meter = 3,0788 7498 22 parifer guß für 7=136 R

1 par. Buß == 0,3247 7841 078 Meter für 7=0° R

1 par. guß = 0,3247 9424 671 Meter für T= 13° R.

.S. 97.

Jufais. Får den Fall, daß beide Maßftabe von einerlei Materie find, ethalt man A=A. Weil aber die zulest gefundenen Ansbrucke nur naberungweife gelten, so nehme man den vollftandigen unabgefürzten Ausbruck

 $\frac{\mu}{\mu} = \frac{m}{m} \cdot \frac{1+\lambda \tau}{1+\lambda \tau} \cdot \frac{1+\lambda' \tau'}{1+\lambda' \tau}. \quad \text{Sierin } \lambda' = \lambda \text{ gelekt, giebe }$   $\frac{\mu}{\mu} = \frac{m}{m} \cdot \frac{1+\lambda \tau}{1+\lambda \tau} \text{ ober beinabe}$ 

 $\mu = \frac{m}{m} (1 + \lambda t') (1 - \lambda t) \mu'$  oder

 $\mu = \frac{m}{m} [1 + \lambda(t' + t)] \mu' \text{ and}$   $\mu = \frac{m}{m} (1 + \lambda t) (1 - \lambda t') \mu, \text{ oder}$   $\lim_{t \to \infty} \frac{m}{m} [1 - \lambda(t' + t)] \mu$ 

1. Zeispiel. Die Abmessungen eines Meters und pariser Fußes, welche beide auf Messing getragen sind, sollen mit einander verzsichen werden, wenn der Reter bei o Grad 443,495936 pariser Linien und der Fuß bet 13 Grad R, 144 vieser Linien enthält. Hier ist m=443,295936, m'=144; t=0 und t=13 also = 3,078444 und = 0,3248 3943 187, daßer wenn man die eigenthümliche Längenausbehnung des Messings oder d=0,0000 2333, u=1 Meter und u'=1 pariser Fuß sest, so erhält man für jede Temperatur, unter welcher sich beide Maßstäbe zugleich besinden

1 Meter = 3.0793 7766 parifer Buß unb

- parifer guß = 0,3247 4094 Meter. .

2. Beispiel. Die Abmessungen eines Meters und eines preußischen Fußes, beide auf Eisen getragen, sossen bei einerlei Lemperatur mit einander verglichen werden, wenn der Meter bei o Grad, 443,295 936 parifer Linien, und der preußische Fuß bei 13 Grad R, 139,13 par, Linian halt. hier ist m=443,295 936; m'=139,13; t=0 und t'=13, also m=3,1861 9949 687; m'=0,3138 5354275 und wenn man die eigenthümliche Längenausbehnung des Eisens oder  $\lambda = 0,0000$  1445,  $\mu = 1$  Meter und  $\mu' = 1$  preuß. Fuß sest, so sindet man für jede Lem-

# Einfluß der Warme auf bas Eigengewicht, 131

peratur, unter welcher fich beibe eiferne Daffftabe

- 1 Meter = 3,1867 9802 preufifche Buß
- 1 preußifder Buß = 0,3137 9459 Meter.
- 3. Beispiel. Sollen der Meter und der preußissche Fuß, beide auf Messing getragen, für einerlei Temperatur mit einander verällichen werden, so bleisben die im vorigen Beispiele gesundenen Werehe mund m' unverändert, nur daß hier die eigenthimsliche Längenausdehnung des Messings oder die Längenausdehnung des Messings oder des Lemperatur, unter welcher sich beide messingene Maßstäbe besinden,
  - 1 Meter = 3,1879 6155 preußifche Bug,
  - i preußticher Buß = 0,3137 5838 Meter.

Das Verhaltnis des Meters jum preußischen Suße ift baber für verschiebene Metalle verschieben.

<sup>™</sup> **§.** 98.

Die nachstebenbe Tafel enthalt bie eigenthame liche Langenausbehnung verschiedener Rorper, vom Jeostpunkte bis jum Stevepunkte, für jeben Grab bes Reaumurschen Thermometers. ent 100,0

Cream for the color of the colo

alten.

(Conserve to the serve to the server to the server

# ellenalle in bei eine Eafelm bien . fur bie eigenthumliche Langenausbehnung verfchiebe-

ner Corper Durch die Marme.

| Benennung                   | Gigentham!<br>abibe                | i <b>de Säger</b> neg<br>hnung. | and the second       |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|
| ber Materie.                | Bom Groft-<br>bis Siebes<br>pundt. | Für jeben<br>Gred R.            | Brobachter.          |  |  |
| Fiftitglas, englifches      | 0,000.81166                        | 0,0000 1015                     | Laptace u. Lavoister |  |  |
| Canstabra scur              | d 000 80787                        | 0,000d. 1015                    | Roy.                 |  |  |
| Mosribren                   | 0,000 77615                        | 0,0000 0970                     | (***)                |  |  |
|                             |                                    | 0,0000 1037                     |                      |  |  |
|                             |                                    | 0,0000 1042                     |                      |  |  |
|                             | 1                                  |                                 | Laplace u. Lavoister |  |  |
|                             | o'òòo 8 <b>340</b> ò               | 9,0000 2122                     | 1811 · ·             |  |  |
| Glas, französisches         |                                    | ٠,,                             |                      |  |  |
| mit Blei                    |                                    | 0,0000 1090                     |                      |  |  |
| Spiegelgias von Et.         | 11 57 1 57                         |                                 | - 4.                 |  |  |
| Gobin                       | 1                                  | 0,0000 1414                     |                      |  |  |
| Platina                     | 0,000 85655                        | 0,0000 1070                     | 23orda               |  |  |
| 14 C 15 12                  | P/ROD 99180                        | 0\0000 #3#J                     | Eranghton 😅          |  |  |
| Spiesglang                  |                                    | 0,0000 4354                     |                      |  |  |
| Stahl, ungehartet '         |                                    |                                 | Laplace u. Lavoister |  |  |
| •                           |                                    | 0,0000 1349                     |                      |  |  |
| •                           |                                    | p,000p 1437                     | Smeaton              |  |  |
| Suffahl                     | 0,001 22500                        | 0,0000 1531                     |                      |  |  |
| <b>Waft, gelb angelatri</b> | Sludi 12                           |                                 |                      |  |  |
| :ifen bei:650 anges         |                                    | . time - 1                      | 50° \ 10° \ 2000.    |  |  |
| ्राविष्य • • • • • ।        | 9,991 23956                        | 0,0000.3504                     | Tablace to Tabellos  |  |  |
| Stahl, geharteter.          |                                    | 0,0000 1719                     |                      |  |  |
| Suscisen                    |                                    | 0,0000 1387                     | WOA                  |  |  |
|                             |                                    | 0,0000 1389                     |                      |  |  |
| Gifen, gefomiebetes         |                                    |                                 |                      |  |  |
| •                           |                                    | 0,0000 1572                     |                      |  |  |
|                             | 0,001 26660                        | 0,0000 1583                     | Dillong und Perit    |  |  |
| Gifen , fowach ge-          |                                    |                                 |                      |  |  |
| fomiebet                    |                                    | 1                               | Laplace u. Lavoister |  |  |
| Cisenbrath                  | 0,001 23504                        | 0,0000 1544                     |                      |  |  |

# Cinfluß der Minme auf bes Sigengewicht. 133

| Mach 17 Courte Sunta Sin Hunte bunne ben |                          |                         |                        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
|                                          | Gigenthum!               | de gangen.              | white it with a litera |  |  |  |  |  |
| Benenuung                                | .O.T. auste              | ynung,                  | eifes bein kanta       |  |  |  |  |  |
| ber Materie.                             | Bom Froft.<br>bis Siebes | Für jeben<br>Grab R     | Beobacter.             |  |  |  |  |  |
| 1397 S2015 3001                          | PARTIE HEAL              | 0,0000 1425             | CHANGE THE LABOR OF    |  |  |  |  |  |
| Cijenbrath                               |                          |                         | Croughton              |  |  |  |  |  |
|                                          |                          |                         | Smeaton : 2"24         |  |  |  |  |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | history 4000de           | arithmic delts          | Laplace in Laudilles   |  |  |  |  |  |
| parifer                                  | الإيونش بمساكة           | 0,0000 1892             | er und ind nice        |  |  |  |  |  |
| ausgeglütt.<br>unausgeglütt              |                          |                         |                        |  |  |  |  |  |
|                                          |                          |                         |                        |  |  |  |  |  |
| Lupfer, Befdingends                      |                          |                         | •                      |  |  |  |  |  |
| to the state of                          |                          | 0,0000 2125             | بمانية فمستفاسة أبيانا |  |  |  |  |  |
| •••                                      |                          | 0,0000 2230             |                        |  |  |  |  |  |
| Butter b' Challe :                       | 0,401 78400              | 0,0000 2250<br>383 2611 | 20104                  |  |  |  |  |  |
| Rupfer & Mpelle, ]<br>Binn I Theil       | 0 007 81667              |                         | Gineagon               |  |  |  |  |  |
|                                          |                          |                         | Laplace u. Lapoister   |  |  |  |  |  |
| Reffing, gegoffenes                      |                          | 0,0000 2362             |                        |  |  |  |  |  |
| 610                                      |                          | 0,0000 2302             |                        |  |  |  |  |  |
| Meling 16 Shift,                         |                          | 1,0000,2544             |                        |  |  |  |  |  |
| Binn 1 Aheil                             | 0.001.00833              | 0,0000 2385             | 11102 1 7              |  |  |  |  |  |
| Restingbrath                             |                          | 0,0000 2416             |                        |  |  |  |  |  |
| Gilber :                                 |                          |                         | Berthond das at        |  |  |  |  |  |
| parifer                                  |                          |                         | Laplace u. Lavoister   |  |  |  |  |  |
| Rapellenfilber                           |                          | 0,0000 2387             |                        |  |  |  |  |  |
| •                                        | 0,001 93765              |                         |                        |  |  |  |  |  |
| on Kalmouth                              |                          | 0,0000 2716             | . ,                    |  |  |  |  |  |
| Weffing )2 . Apeile,                     | , , , ,                  |                         | i - A lina             |  |  |  |  |  |
|                                          | 0,002 05833              | 0.0000 2573             |                        |  |  |  |  |  |
| Binn, torniges, ge-                      |                          | 1 (14)                  | *                      |  |  |  |  |  |
| meines                                   | 0,002 48333              | 0,0000 .3104            | • Pairing              |  |  |  |  |  |
| Blei 2 Theile, Ring                      | 3                        | K + m 2 ( 127)          | (1 1)                  |  |  |  |  |  |
| A Spilly are the                         | g.oom 50838              | 0,0009,6135             | 2 A                    |  |  |  |  |  |
| Blei                                     | 0,002 84836              | 0,0000 3500             | Laplace u. Lapoiffer   |  |  |  |  |  |
| •                                        |                          | 0,0000 3584             |                        |  |  |  |  |  |
| ·                                        |                          | 0,000 3867              |                        |  |  |  |  |  |
| Bint, gegoffenes                         | 0,000 04,16,7            | 0.0000 3 <b>07</b> 7    | Spicaton               |  |  |  |  |  |
| . gehåmmertes                            | 0,003 10833              | 0,0000 3885             | <b> `</b> •            |  |  |  |  |  |

# Ded D. Seinrich bettägt bie Musbehnung bes Gifes beim Frostpuntte, 0,004,6120.

nso, 12, 12, 100 nso, 12, 100 nso, 12, 100 nso

Cannunga Fra

pers ist die Ausbehnung seines gangen Raums aber seines Inhalts zu unterscheiben. Wird nun eben so, wie bei der Langenausbehnung, der Inhalt eines Körpers beim Frofipunkte ober bei an Krak. K. sein absoluted Inhalt gennne und durch Vausgedrückes bezeichnet ferner W ben Inhalt dieses Körpers bei terad irgend eines Thermometers, so ist

W - V die Inhaltsausdehnung, dem Körpers bei E'Grad. Ina conservation in bei beite Brad.

Sind nun L, L' die jusammengehörigen Langen und W, W' die Inhalte desselben Körpers, welche den Temperaturen t, t' irgend eines Thermometers, dessen Frostpunkt mit o bezeichnet ist, entsprechen: so verhält sich megen Achnlichkeit dieser Körper W: W'= L': (L'), oder weil & 95. (IV)

 $\mathbf{L}' = \begin{bmatrix} 1 + \lambda(t' - t) \end{bmatrix} \mathbf{L}, \text{ for with}$   $(\mathbf{I}) \mathbf{W} = \begin{bmatrix} 1 + \lambda(t' - t) \end{bmatrix}^{5}, \mathbf{W}_{\text{total in } \mathbf{G}}$ 

Weil  $L = [1 - \lambda(t' - t)] L' ift, & 95. (V), fe erbalt man auch mittelft ber zuerst gefundengn Pro-$ 

portion

(II)  $W = [1 - \lambda(t'-t)]^5 W'_{-}$  where

Sur t'=0 with W'=V. Diefe Werthelitif (1) und (II) gefest, geben

(III)  $V = (a - \lambda t)^3 W$ .

(IV) W= $(1+\lambda t)^{3}V_{ij}$ 

Bei.

## Einfluß der Warme auf das Eigengewicht. 135

Beispiel. Der Inhalt eines preußischen Schefestels beträgt 3072 preußische Kubikzoll bei einer Temperatur von 13 Grad R; wie groß wird der absolute Inhalt dieses Gemäßes sein? Hier ist W=3072, t=13 und  $\lambda$ =0,0000 2334, daßer sindet man nach (III) den Inhalt des messingenen preußischen Schessels bei 0 Grad oder

V = (1 — 13.0,0000 2334)3. 3072 = 3069, 2043 preußische Kubikzoll.

Für den Inhalt dieses Scheffels bei der Temperatur von 15 Grad R findet man nach (I)  $W' = (1 + 2.0,0000 2334)^3 \cdot 3072 = 3072, 2463$ preußische Kubikzoll.

#### §. 100.

- 1. Justa3. Weil  $(1 \pm \lambda t)^3 = 1 \pm 3\lambda t + 3\lambda^2 t^2 \pm \lambda^3 ts$  ist, so kann man, wenn nicht die größte Genauigkeit erfordert wird, weil  $\lambda^a$  und  $\lambda^5$  nur sehr klein sind, die beiden letten Glieder dieses Ausdrucks weg lassen; alsdann erhält man:
  - (I)  $W' = [1 + 3\lambda(t'-t)]W$ ,
  - (II)  $W = [1-3\lambda(t'-t)]W'$ .
    - (III)  $V = (1-3\lambda t)W$ ,
    - (IV)  $W = (1 + 3\lambda t)V$ ,

wo W, W' und V die Inhalte des Korpers bei t, t' und o Grad bezeichnen.

#### §. 101.

2. Zusan. Der zulest gefundene Ausbruck giebt  $\frac{\mathbf{w} - \mathbf{v}}{\mathbf{v}} = 3\lambda$  oder §. 95. (III)

$$\frac{vv-v}{v} = 3 \cdot \frac{L-K}{K}.$$
 Eben so 
$$\frac{vv-v}{v} = 3 \cdot \frac{L-K}{K}, \text{ baber}$$

(I) W-V:W'-V=L-K:L'-K,

ober für jusammengeborige Temperaturen eines festen Rorpers, wenn nicht bie großte Genauigkeit erforberlich ist, verhalten sich die Inhaltsausdehnungen wie die Langenausdehnungen besselben.

Mun verhalt fich ferner §. 94.

L-K: L'-K = t: t', baber auch

(II) W - V : W' - V = t : t'oder die Inhaltsausdehnungen verhalten sich wie die entsprechenden Temperaturen.

Wenn  $L-K=\Delta K$  die Langenausbehnung und  $W-V=\Delta V$  die jugehörige Inhaltsausdehnung eines Rorpers bezeichnet, fo ift

$$\frac{\mathbf{w} - \mathbf{v}}{\mathbf{v}} = 3 \frac{\mathbf{L} - \mathbf{K}}{\mathbf{K}} \text{ ober } \frac{\Delta \mathbf{v}}{\mathbf{v}} = \frac{3 \Delta \mathbf{K}}{\mathbf{K}} \text{ ober}$$
(III)  $\Delta \mathbf{V} = 3 \cdot \Delta \mathbf{K} \cdot \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{K}}$ .

Wenn daber die Langenausdehnung AK eines Rorpers bekannt ift, fo fann baraus die jugeborige Inhaltsausdehnung DV gefunden werden.

#### 6. 102.

Bur bequemen Bergleichung ber Inhaltsausbeh. nungen fege man den absoluten Inhalt eines Rorpers = 1 und die Inhalteausdehnung deffelben fur jeben Grad eines Thermometers  $=\delta$ , welche bier bie eigenthumliche Inhaltsausdehnung heißt: fo wird nach §. 101. (III)  $\Delta V = \delta t$  für V = 1 und  $\Delta K = \lambda t$ 

# Einfluß der Warme auf das Eigengewicht. 137

für K = 1. Diese Werthe in ben angeführten Ausbruck geseht, giebt

$$\delta = 3\lambda$$

oder die eigenthümliche Inhaltsausdehnung eines Körpers ist dreimal so groß als die Längenausdehnung desselben.

Sternach erhält man auch §. 100.  $W' = [x+\delta(t'-t)]W = [1-\delta(t-t')]W$   $W = [1-\delta(t'-t)]W' = [1+\delta(t-t')]W'.$   $V = (1-\delta t)W.$   $W = (1+\delta t)V.$ 

#### §. 103.

Der Ausbruck  $\delta = 3\lambda$  kann nur als ein annåhernder Werth für  $\delta$ , nach der Voraussesung  $\delta$ . 95., angesehen werden. Sigentlich ist  $\delta$  nur  $= 3\lambda$  für t = 0. Denn es verhält sich nach der angenommenen Bezeichnung

 $V:W-V=1:\delta t$ , baber wird

 $W = (1 + \delta t)V$ . Dies mit (IV) §. 99. verglichen, giebt  $1 + \delta t = (1 + \lambda t)^5$  ober

$$\delta t = 3\lambda t + 3\lambda^{2} t^{2} + \lambda^{5} t^{5}$$
, folglich

#### (I) $\delta = 3\lambda + 3\lambda^{2}t + \lambda^{5}t^{2}$ .

Wächst hiernach die eigenthumliche Langenausdehnung mit der zunehmenden Warme gleichformig, so wird die eigenthumliche Inhaltsausdehnung in einem höhern Verhaltniß zunehmen.

Fande man hingegen aus der beobachteten Inhaltsausdehnung eines Rorpers, daß die eigenthumliche Inhaltsausdehnung mit der zunehmenden Warme cor. c

gleichformig machft: so erhalt man, wenn bie größte Genauigkeit verlangt wird, wegen (1 + \lambda t) = 1 + de ober

$$\lambda = \frac{\sqrt[4]{(1+\delta t)-1}}{t}.$$

Suche man bafür einen Näherungswerth, so wird (H. Analys & 332.)

(II) 
$$\lambda = \frac{\delta}{3+4i}$$
.

#### S. 104.

Bezeichnen F, F' und f die Flächenausbehnungen eines Körpers bei t, t' und o Grad R, so erhält man wie §. 99.

$$F: F' = L^{\circ}: (L')^{\circ} \text{ also}$$

$$F' = [1 + \lambda(t'-t)]^{\circ} F \text{ unb}$$

$$F = [1 - \lambda(t'-t)]^{\circ} F'$$

ober wie g. 100.

(I) 
$$F' = [1 + 2\lambda(t'-t)]F$$

(II), 
$$\mathbf{F} = [\mathbf{1} - 2\lambda(t' - t)]\mathbf{F}'$$

(III) 
$$F = (1 + 2\lambda t)f$$

(IV) 
$$f = (1-2\lambda t)F$$
.

Es ist aber  $\delta = 3\lambda$  (§. 102.) also  $\lambda = \frac{1}{3}\delta$  baber  $2\lambda = \frac{4}{3}\delta$ , folglich auch

(V) 
$$\mathbf{F} = (1 + \frac{2}{3}\delta t)\mathbf{f}$$
 und

(VI) 
$$f = (1 - \frac{2}{3}\delta t)F$$
.

#### S. 105.

Zur Angabe bes eigenthumlichen ober Eigengewichts eines Körpers, wird bas Eigengewicht bes Wassers = 1 gesett. In benjenigen Fällen, welche

Feine befonbere Benaufgfeit erforbern; pflegt: man zwar bie Temperatur bes Baffers nicht. ju berutifich. tigen, obgleich die Gigengewichte bes Maffers bei verschiedenen Barmegraben febr verschieden ausfallen, wie bies. fri 108. naber nachgewiesen mirb. Goll Daber bas Gigengewichtheifte Rorpers aut Benauig-Peit angegeben werben, fo muß nicht nurrber Darmegrad befannt fein auf melden fich diefes Gigengemicht, bezieht, fondern es muß auch bestimmt fein, für welchen Warmegrad bas Eigengewicht bee reinften Baffers = 1 gefest wird, weil fich hierauf alle Eigengewichte anderer Materien beziehen. Bet den folgenden Untersuchungen wird burchgangig vorausgefest, baß bas Eigengewicht bes reinften Waffers bei ber Temperatur bes thauenden Gifes ober bei o' R = 1 fei, weshalb man auch biefe Temperatur beim Frofipuntie bes Thermometers, wenn bas Baffer feine Gluffigfeit noch nicht verloren bac, bie tormalteniperatur ju nennen pflege; auch webluman. bas abfolute- Gewicht eines preugischen Rubitfuges Maffer ber biefer Temperatur, in preuftifden Pfante: - ben ausgebrudt, burch y bezeichnen. Bue bur Dieag und Sewicht eines andern Landes erhaft wiebatat y andere Berthe.

Für irgend eine Temperatur von t' Grad R. Jet w das dazu gehörige Sigengewicht des Massers, und y das dazu gehörige absolute Gemicht eines Rubit-fußes Wasser: so wird (Se. §. 74. I.)

Sind die Inhalte zweier Korper bei einerlei Temperatur einander gleich, aber ihre Gewichte verschieden: so bezeichne P und P' die absoluten Gewichte, g und g' die Eigengewichte und V den gemeinschaftslichen Inhalt beider Körper; alsbann wird (§. 45.)  $P = g \gamma V$  und  $P' = g' \gamma V$ , also

(II) 
$$\frac{P}{P} = \frac{g}{g}$$
 ober  $P: P = g: g'$ ,

daber wenn die Inhalte zweier Korper einander gleich find, fo verhalten fich ihre absoluten Gewichte, wie die zugehörigen Sigengewichte, bei einerlei Barmegrad.

Wenn die Gewichte zweier Körper einander gleich, aber ihre Inhalte verschieden sind, so bezeichnen Wind W' die Inhalte, g und g' die Sigengewichte, und P das gemeinschaftliche absolute Gewicht beiber Körper; daher erhält man (§. 46.)

$$P = g \gamma W = g' \gamma W'$$
, folglich  
(III)  $\frac{g}{g'} = \frac{W'}{W'}$  ober  $g: g' = W': W$ ,

oder wenn die absoluten Gewichte zweier Körper ein-

ander gleich find, fo verhalten fich ihre Gigengewichte umgekehrt wie die jugeberigen Inhalte berfeiben.

Haben zwei verschiedene Korper einerlei Gigenges wicht, aber verschiedene absolute Gewichte P, P' und Inhalte W, W': so ist, wenn g das geweinschaftliche Eigengewicht bezeichnet,  $P = g\gamma W$  und  $P' = g\gamma W'$ , folglich

(IV)  $\frac{P}{P'} = \frac{VV}{VV'}$  ober P: P' = W: W',

ober die absoluten Gewichte zweier Korper, welche einerlei Eigengewicht haben, verhalten sich wie ihre Inhalte.

# Einfluß der Warme auf bas Eigengewicht. 141

#### §. 106.

Wenn gleich ben vorhergehenden Bestimmungen gemäß, hier durchgängig das Eigengewicht des Waffers bei o Grad R = 1 gesetzt wird, so sindet man doch öfter Angaben für das Eigengewicht eines Körpers unter der Voraussehung, daß das Eigengewicht des Wassers für irgend eine andere Temperatur = 1 sei. Die Angaben des Eigengewichts einer und derselben Materie, mussen daher sehr verschieden aussalen, nachdem eine oder die andere dieser Voraussehungen angenommen ist.

Sest man für o Grad R das Eigengewicht des Wassers = 1 und das Gewicht eines Aubiksußes dieses Wassers =  $\gamma$ ; ferner für t Grad R das Eigengewicht des Wassers =  $\omega$  und das Gewicht von einem Aubiksuße dieses Wassers =  $\gamma'$ , so ist  $\gamma' = \omega \gamma$  das Gewicht eines Aubiksußes Wasser bei t Grad R.

Bare nun nach einer andern Boraussehung, das Eigengewicht des Wassers für t Grad R=1 geset, und für 0 Grad  $R=\emptyset$ , so verhält sich  $1:\omega=\emptyset:1$ , daher ift  $\omega\emptyset=1$  also

(I) 
$$\Phi = \frac{1}{\omega}$$
 ober  $\omega = \frac{1}{\varphi}$ .

Nun war  $\gamma' = \omega \gamma$ , daßer wird auch  $\gamma' = \frac{1}{\varphi} \gamma$  oder (II)  $\gamma = \varphi \gamma'$ .

Unter der Voraussehung, daß g das Eigengewicht irgend eines Körpers bei o Grad R ift, wenn das Wasser bei o Grad R = 1 geseht wird, sei h das Eigengewicht dieses Körpers bei o Grad R, wenn das Eigengewicht des Wassers bei t Grad R = 1 anoe-

nommen ware. Ift nun P das Gewicht und V der Inhalt dieses Körpers, bei o Grad R, y das Gewicht von einem Rubiksuße Wasser bei o Grad R und y das Gewicht von einem Rubiksuße Wasser bei t Grad R, so wird (§. 45.)

$$P = g\gamma V = h\gamma V$$
 also  $g = \frac{r}{r}h$  ober wegen  $\frac{r}{r} = \omega$ ,

(III)  $g = \omega h$ ,

mo ω bas Eigengewicht des Baffers bei t Grad R bezeichnet.

#### \$. 107.

Für diejenigen Körper, welche durch die Wärme gleichförmig ausgedehnt werden, läßt sich mittelft der eigenthümlichen Inhaltsausdehnung d und des bekannten Eigengewichts bei irgend einem Thermometergrad, das Eigengewicht für jeden andern Wärmegrad finden. Bezeichnen g, g' die Eigengewichte; t, t' die Jugehörigen Thermometergrade; W, W' die Inhaltseines Körpers, dessen eigenthümliche Inhaltsausdeh-nung = d ist: so wird h. 205. (III).

gW = g'W' also  $\frac{w}{w} = \frac{e}{g'}$ . Ferner ist §. 102.

$$\frac{\mathbf{W}'}{\mathbf{W}} = \frac{\mathbf{1} + \delta t'}{\mathbf{1} + \delta t}, \text{ folglich}$$

(I) 
$$g = \frac{1+\delta t'}{1+\delta t}g'$$
,

ober beinabe

$$g = [1 + \delta(t'-t)]g'$$

Aus (I) erhalt man ferner die eigenthumliche Inhaltsausdehnung für jeden Grad R

(II) 
$$\delta = \frac{g - g'}{g't' - gt}$$
.

# Einfluß ber Barme auf bas Eigengewicht. 143

#### §. 108.

Bei ben festen Körpern konnte megen ihrer geringen Ausbehnung durch die Warme angenommen werden, daß sich diese Ausbehnungen wie die entsprechenden Temperaturen verhielten, obgleich diese Boraussehung nicht in aller Schärfe gultig ist. Sanz unanwendbar ist diese Voraussehung auf den größten Theil der flussigen Korper, weil bei denselben andere Verhältnisse zwischen der Ausdehnung und Temperatur gefunden werden.

Unter allen fluffigen Materien verdient bas Waffer, megen feiner monnigfaltigen Beziehungen bei ber Untersuchung bes Gigengewichts fester Rorper, eine vorzügliche Aufmerksamkeit. Bu ben wichtigften Berfuchen über bie Ausbehnung bes Baffers geboren bie von Deluc (Unterfuchungen über bie Atmofphare. Leipzig 1776. 2. Theil, S. 424. und 513.), Blayden und Gilpin (Philosophical Transaction. 1792. p. 428. und 1794. p. 382. ober Gren's neues Journal ber Physit, Leipzig 1795. 2. Bd. S. 374.), Schmidt (Gren's neues Journ. d. Phys. Leipzig 1795. 1. Bd. S. 343.) und Charles (Biot, Traité de Physique, Paris 1816. T. I. p. 425.), vorzüglich aber die neuften hierher gehörigen forgfältigen Berfuche von Sallstrom (Vetenkaps academiens Handlingar, 1823. ober Poggendorff's Annalen ber Physik, Leipzig 1724. 1. Bb. G. 129. u. f.). Sest man bas Eigen. gewicht des Waffers bei einer Temperatur von Rull Grad = 1, und bezeichnet burch (y) bas Eigengewicht bei einer Temperatur von t Grad C: fo erhalt

man nach ben Sallftromfchen Berfuchen /

$$(y) = 1 + 0,000 052 939 t$$

$$- 0,000,006 5322 t^{2}$$

$$+ 0,000 000 01445 t^{2}.$$

Sucht man hieraus das Eigengewicht y für Grabe des Reaumurschen Quedfilber-Thermometers, so muß man nach S. 93. (V), §t statt t segen und erhalt alsdann

(I) 
$$\dot{y} = 1 + 0,000 066 175 75^{\circ}$$
  
- 0,000 010 206 5625 $^{\circ}$   
+ 0,000 000  $\dot{0}$ 28 222 656 $^{\circ}$ 5.

Diefe allgemeinen Ausbrucke konnen nur innerhalb ber Grenzen zwischen o und 32fo C ober 260R ansemandt werben, weil die Versuche, worauf sie fich grunden, nur innerhalb diefer Grenzen angestellt sind.

Siernach entsteht folgende Lafel zur Vergleichung ber Eigengewichte bes Baffers bei verschiedenen ber am meisten vorkommenden Temperaturen.

| Grad | Eigengewicht   |     |                |
|------|----------------|-----|----------------|
| C    | nach Hällström | C   | nach Hällström |
| 0    | 1,000 0000     | 1.1 | 0,999 8112     |
| ´ 1  | 1,000 0466     | 12  | 0,999 7196     |
| Ω    | 1,000_0799     | 13  | 0,999 6160     |
| 3 -  | 1,000 1004     | 14  | 0,999 5005     |
| 4    | 1,000 1082     | 15  | 0,999 3731     |
| 4,1  | 1,000 10824    | 16  | 0,999 2340     |
| 5    | 1,000 1032     | 17  | 0,999 0832     |
| 6    | 1,000 0856     | 18  | 0,998 9207     |
| 7    | 1,000 0555     | 19  | 0,998 7468     |
| 8    | 1,000 0129     | 20  | 0,998 5615     |
| 9    | 0,999 9579     | 21  | 0,998 3648     |
| 10   | 0,999 8906     | 22  | 0,998 1569     |

#### Fortfegung

| Grad<br>C | Eigengewicht<br>nach Hällström |     | Eigengewiche<br>nach Hällström |
|-----------|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| 23        | 0,997 9379                     | 27  | 0,996 9518                     |
| 24        | 0,997 7077                     | 28: | 0,996 6783                     |
| 25 ,      | 0,997 4666                     | 29  | 0,996 3941                     |
| 26        | 0,997 2146                     | 30  | 0,996 0993                     |

| 0          |                | _    |                |
|------------|----------------|------|----------------|
| Grad       | Eigengewicht   | Grad | Eigengewicht   |
| R          | nach Sällström | R    | nach Hällström |
| 0          | 1,000 0000     | 13   | 0,999 1974     |
| r          | 1,000 0560     | 14   | 0,999 0034     |
| Ω          | 1,000 0917     | 15   | 0,998 7914     |
| 3          | 1,000 1074     | 16   | 0,998 5615     |
| 5,3        | 1,000 10824    | . 17 | 0,998 3139     |
| 4          | 1,000 1032     | 18   | 0,998 0488     |
| 5          | 1,000 0792     | 19   | 0,997 7663     |
| 5<br>6     | 1,000 0357     | 20   | 0,997 4666     |
| 7          | 0,999 9728     | 21   | 0,997 1499     |
| 8          | 0,999 8906     | 22   | 0,996 8174     |
| \ <b>9</b> | 0,999 7894     | 23   | 0,996 4661     |
| 10         | 0,999 6693     | 124  | 0,996 0993     |
| 11         | 0,999 5305     | 25   | 0,995 7162     |
| 12         | 0,999 3731     | 26   | 0,995 3169     |

Wenn gleich die vorstehenden Tafeln die Eigengewichte des Wassers nicht dis zum Siedepunkt angeben, so verdienen sie doch wegen der Sorgfalt, mit welcher die Versuche angestellt sind, vor andern den Vorzug. Zur Erlangung einer Uebersicht, wie sich die Eigengewichte des Wassers, vom Frost die Siedes punkt verändern, kann nachstehende von Biot (Traité de Physique, T. I. p. 425.) mitgetheilte Tasel dienen, welche nach den Versuchen von Charles berechnet ist.

| Stab<br>R | Eigengewicht<br>nach Charles | Grad<br>R | Eigengewicht<br>nach Charles | Grad<br>R | Eigengewicht<br>nach Charles |
|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| 0         | 1,000 0000                   | 127       | 0,994 6517                   | 54        | 0,978 1423                   |
| 1         | 1,000 0447                   | 28        | 0,994 2154                   | 1 1       | 0,977 3754                   |
| 2         | 1,000 0694                   | 29        | 0,993 7637                   | 56        | 0,976 5923                   |
| 3         | 1,000 0739                   | 30        | 0,993 2970                   | 57        | 0,975 8003                   |
| 4         | 1,000 0593                   | 31        | 0,992 8159                   | 58        | 0,974 9982                   |
| 5         | 1,000 0241                   | 32        | 0,992 3200                   | 59        | 0,974 1877                   |
| 6         | 0,999 9700                   | :33       | 0,991,8098                   | 60        | 0,975 3683                   |
| 7         | 0,999 8966                   | 34        | 0,991 2856                   | 61        | <del>0,9</del> 72 5403       |
| 8         | 0,999 8041                   | 35        | 0,990 7473                   | 62        | 0,971 7040                   |
| 9         | 0,999 6925                   | 36        | 0,990-1952                   | 63        | 01970 8595                   |
| 10        | 0,999 5620                   | 37        | 0;989 6298                   | 64        | 0,970 0071                   |
| 11        | 0,999 4131                   | 38        | 0,989 0512                   | 65        | 0,9 <b>6</b> 9 1467          |
| 12        | 0,999 2457                   | 39        | 0 <b>,988</b> 4592           | 66        | 0,9 <b>6</b> 8 2788          |
| 13        | 0,9 <u>3</u> 9 v600          | 40        | 0,987 8544                   | 67        | 01967 4035                   |
| 14        | <b>5,9</b> 98 8564           | 41        | 0,987 2370                   | 68        | 0,966 5212                   |
| 15        | 0,998 6350                   | 42        | თ986 6069                    | 69        | 0,965 6317                   |
| 16        | 0,998 5938                   | 43        | 0,985 9646                   | 70        | 0,964 7353                   |
| 17        | 0,998 1390                   | 44        | 0,985 3103                   | 71        | 0,963 8326                   |
| 18        | 0,997 8650                   | 45        | 0,984 6441                   | 72        | 0,962 9232                   |
| 19        | 0 <b>,9</b> 97 5739          | 46        | 0,983 9665                   | 73        | 0,962 0076                   |
| 20        | 0,997 2663                   | 47        | 0,983 2771                   | 74        | 0,961 0860                   |
| 21        | 0,996 9411                   | 48        | 0,982 5766                   | 75        | 0,960-1585                   |
| 22        | 0,996 5997                   | 49        | 0,981 8648                   | 76        | 0,959 2256                   |
| 23        | 0,996 2419                   | 50        | 0,981 1425                   | 77        | 0,958 2872                   |
| 24        | 0,995 8681                   | 51        | 0,980 4094                   | 78        | 0,957 3433                   |
| 25        | 0,995 4783                   | 52        | <b>0,9</b> 79 6660           | 79        | 0,956 3945                   |
| 26        | 0,995 0729                   | 53        | 0,978 9124                   | 80        | 0,955 4406                   |

### Einfluß der Warme auf bas Eigengewicht. 147

Die angeführten Gilpiniche Verfuche über die Gigengewichte bes reinsten Baffers, welche altern Untersuchungen oft zur Brundlage bienen, sollen beshalb hier noch angeführt werden.

| Grab<br>F |          | t des Wassers<br>Gilpin | <b>G</b> rab<br>F | Eigengewicht bes Baffe nad Gupin |                    |  |  |
|-----------|----------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| 32        | 1,000 82 | 1,000 000               | 65                | 0,99950                          | 0,998 681          |  |  |
| 35        | 1,000 90 | 1,000 080               | 70                | 0,99894                          | 0,998 121          |  |  |
| 40        | 1,000 94 | 1,000 120               | 75                | 0,99830                          | 0,997 482          |  |  |
| 45        | 1,000 86 | 1,000'040               | 80                | 0,99759                          | 0,996 773          |  |  |
| 50        | 1,000 68 | 0,999 860               | 85                | 0,99681                          | 0,995 <u>,9</u> 93 |  |  |
| 55        | 1,000 38 | 0,999 560               | 90                | 0,995 98                         | 0,995 164          |  |  |
| 60        | 1,000 00 | 0,999 181               | 95                | 0,99502                          | 0,994 205          |  |  |
| 65        | 0,99950  | 0,998 681               | 100               | 0,99402                          | ი,993 206          |  |  |

### Š. 109.

Sest man den Inhalt eines Wasserkörpers bei o Grad = 1 und bei t Grad = 1 + d, so ist d die Juhaltsausdehnung von o bis t Grad, und weil sich, bei gleichem absoluten Gemichte, die Inhalte umgekehrt wie die Eigengewichte verhalten (h. 105. III), so sei w das Eigengewicht bei t Grad, wenn dasselbe bei o Grad = 1 ist. hiernach verhalt sich 1:1 + d = \omega: 1, und man sindet

Nach ben Versuchen von Charles ift baber far t= 800;

$$\frac{1}{6}$$
 = 1,0466376 = 1 + d;

daher findet man die Inhaltsausdehnung des Was. sers vom Frost- die Siedepunkt = 4,0466576. Nach Schmidt's Versuchen (Gren's Journ. d. P. 1. Bd. S. 223.) findet man diese Inhaltsausdehnung = 0,045176.

Daß die größte Dichtigkeit des Wassers nicht bet o Grad liegt, geht aus den im vorigen & angeführten Taseln hervor, und man kann nach den sorgfältigen Hällströmschen Versuchen annehmen, daß das Wasser seine größte Dichtigkeit, bei

4,108° C = 5,286° R = 59,394° F) erhält, wofür man 3,3° R annehmen kann. Tralles fand 39,8° F = 3,48° R (Mém. de l'acad. de Berlin, 1804. p. 12.).

Rach der Maaß. und Gewichtsordnung für die preußischen Staaten vom Jahr 1816. soll das preußische Pfund, mit dem sechs und sechstigsten Theil des Gewichts eines preußischen Kubiksußes destillieten Wassers im suftleeren Raume, bei einer Temperatur von 15°R überein kommen. Sucht man hiernach das Gewicht eines preußischen Kubiksußes Wassers für verschiedene Wärmegrade, nach den Hallesten schuchen Vallesteichungen.

# Einfluß der Warme auf das Eigengewicht. 349,

# Ein preußischer Ribitfuß Waffer im luftleeren Raume wiegt, bei

| Grab<br>R | Preuß. Pfund | Grad<br>R | Preuß. Pfunb |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 0         | 66,079 8641  | 10        | 66,058 0115  |
| 1         | 66,083 5646  | 11        | 66,048 8396  |
| 2         | 66,085 9236  | 12        | 66,038 4387  |
| 3         | 66,086 9611  | 13        | 66,026 8218  |
| 3,3       | 66,087 0166  | 14        | 66,014 0089  |
| 4         | 66,086 6836  | 15        | 66,000 0000  |
| 5         | 66,085 0976  | 16        | 65,984 8082  |
| 6         | 66,082 2232  | 17        | 65,968 4469  |
| 7         | 66,078 0667  | 18        | 65,950 9291  |
| 8         | 66,072 5993  | 19        | 65,932 2615  |
| 9         | 66,065 9477  | 20        | 65,912 4574  |

### Ein preußischer' Rubikzoll Waffer im luftleeren Raume wiegt, bei

| Grab | Preuß. Both | Grab | Preuß. Both |
|------|-------------|------|-------------|
|      |             | R    | 7           |
| 0    | 1,223 7012  | 10   | 1,223 2965  |
| 1,   | 1,223 7697  | 11   | 1,223 1267  |
| ۰.2  | 1,223 8134  | 12   | 1,222 9340  |
| 3    | 1,223 8326  | 13   | 1,222 7189  |
| 3,3  | 1,223 8336  | 14   | 1,222 4816  |
| 4    | 1,223 8275  | 15   | 1,222 2222  |
| 5.   | 1,223 7981  | 16   | 1,221 9409  |
| 6    | 1,223 7449  | 17   | 1,221 6379  |
| 7    | 1,223 6679  | 18.  | 1,221 3135  |
| 8    | 1,223 5659  | 19   | 1,220 9678  |
| 9    | 1,223 4435  | 10   | 1,220 6011  |

#### §. 110.

Aufgabe. Der Inhalt W eines Gefäßes bei t Grad R ist gegeben; man sucht das Gewicht P' bes reinsten Wassers, welches dieses Gefäß bei einer Temperatur von t' Grad R enthält?

Auflosung. Der Inhalt W' des Gefäßes bei t' Grad R ist, wenn die eigenthumliche Langenausdehnung des Gefäßes bezeichnet (§. 99.)

$$W' = [1 + \lambda(t' - t)]^5 W$$
 oder (§. 100.)

W'=[1+3\(t'-t)]W beinahe. Bezeichnet ferner y' das Gewicht von einem Kubite fuß des reinsten Wassers bei t' Grad R, so wird P'= y'W' ober man sindet das gesuchte Gewicht, in preußischen Psunden

$$P' = \gamma [1 + \lambda (t'-t)]^5 W'$$
 ober  $P' = \gamma [1 + 3\lambda (t'-t)] W$  beinahe.

Beispiel. Der Juhalt eines messingenen Schessels bei 13 Grad R sei 3072 preuß. Rubikzoll; mank sucht bas Gewicht P' des reinsten Wassers, welches int diesem Schessels bei 15 Grad R im lustleeren Raume enthalten ist: so wird hier  $W = \frac{3072}{1728} = \frac{16}{9}$  Rubiksuß; t = 13, t' = 15;  $\lambda = 0,00002334$  und  $\gamma' = 66$  (§. 6.) daher nach dem ersten Ausdruck  $P' = 66.1,00013997.\frac{16}{9} = 117,349766$  pr. Pfund, oder nach dem zweiten Ausdruck  $P' = 66.1,00014004.\frac{16}{9} = 117,349765$  pr. Psund.

#### Ş. 111,

Ueber die Ausdehnung des Weingeistes oder Alkohols und über die Vermischung desselben mit Was-

# Einfluß ber Warme auf bus Gigengewicht. 151

ser, wenn diese Mischungen nach ihrem Sewichte angegeben werden, haben Blagden und Gilpin vollständige Versuche angestellt (Philosophical Transactions etc. 1794. P. II. p. 275. etc.) und entsprechende Resultate in Taseln mitgetheilt, wovon sich einige in Grens neuem Journal, 2. Band, S. 365. u. f. bessinden.

Bei den folgenden Tafeln ist vorausgesest, daß das Sigengewicht des Wassers bei 60 Grad F = 4 und das Sigengewicht des reinen Alfohols bei eben dieser Temperatur = 0,825 sei. Die Buchstaben A und W, bedeuten Alfohol und Wasser.

I. Tafel. Reiner Alfohol.

| Grab<br>F  | Eigengewicht | <b>G</b> rad<br>F | Gigengewicht      | Grab<br>F  | Eigengewicht       |
|------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
| 30         | 0,83896      | 47                | 0,83120           | 64         | 0,82310            |
| 31         | 0,83852      | 48                | 0,83073           | 65         | 0,82262            |
| 32         | 0,83897      | 49                | 0,83025           | 66         | 0,82214            |
| 33         | 0,83762      | 50,               | 0,82977           | 67         | 0,82167            |
| 54         | 0,83717      | 51                | 0,82929           | <b>6</b> 8 | 0,82119            |
| 35         | 0,83672      | 52                | 0,82881           | 69         | 0,82071            |
| 36         | 0,83627      | 53                | 0,82833           | 70         | 0,82023            |
| 37         | 0,83582      | 54                | 0,82784           | 71         | 0,81975            |
| 58         | 0,83536      | 5 <b>5</b>        | · <b>0,</b> 82736 | 72         | 0,81927            |
| <b>3</b> 9 | 0,83491      | 56                | 0,82689           | 73         | 0,81878            |
| 40         | 0,83445      | 57                | 0,82642           | 74         | 0,81829            |
| 41         | 0,83399      | 58                | 0,82594           | 75         | 0,81780            |
| 42         | 0,83353      | 59                | 0,82547           | 76         | 0,81730            |
| 43         | 0,83307      | 60                | 0,82500           | 77         | 0,81680            |
| 44         | 0,83261      | 61                | 0,82453           | 78         | · 0,816 <b>5</b> 0 |
| 45         | 0,83214      | . 62              | 0,82405           | 79         | 0,81580            |
| 46         | 0,83167      | 65                | 0,82357           | 80         | 0,81530            |

II. Cafel. Bermischung von Allehol und Waffer

| E    | Mischu         | ng in Th      | eilen nad      | b dem G        | michte.      |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Grab | 100 24 + 70 28 | 100 % + 50 %B | 100 % + 100 18 | 60 21 + 100 28 | 10 % + 100 % |
| Ð    | Eigengewicht   | Eigengewicht  | Eigengewicht   | Eigengewicht   | Eigenganicht |
| 30   | 0,85957        | 0,91523       | 0,94222        | 0,96719        | 0,98804      |
| 35   | 0,85729        | 0,90811       | 0,94025        | 0,96579        | 0,98804      |
| 40   | 0,85507        | 0,90596       | 0,93827        | 0,96434        | 0;98795      |
| 45   | 0,85277        | 0,90380       | 0,93621        | 0,96280        | 0,98774      |
| 50   | 0,85042        | 0,90160       | 0,93419        | 0,96126        | 0,98745      |
| 55   | 0,84802        | 0;89933       | 0,93208        | 0,95966        | 0,98702      |
| бо   | 0,84568        | 0,89707       | 0,93002        | 0,95804        | 0,98654      |
| 65   | 0,84334        | 0,89479       | 0,92794        | 0,95635        | 0,98594      |
| 70   | 0,84092        | 0,89252       | 0,92580        | 0,95469        | 0,98527      |
| 75   | 0,83851        | 0,89018       | 0,92364        | 0,95292        | 0,98454      |
| 80   | 0,83603        | 0,88781       | 0,92142        | 0,95111        | 0,98367      |

Nach den Versuchen von Tralles (Gilbert's Annalen der Physik, 38. Band, 1811. S. 367.) soll derjenige Alkohol, dessen sich Gilpin zu seinen Versuchen bediente, und der bei 60 Grad F ein Eigengewicht von 0,825 hatte (Tafel I.) kein reiner Alkohol sein, sondern noch 0,0963 seines Gewichts an Wasser beigemischt enthalten. Auch fand Tralles, daß der wasserfreie, absolut reine Alkohol sich eben so gleichsormig ausdehne, als Quecksiber und Luft.

# Einfluß der Marme auf das Eigengewicht. 163

Bei den nachsehenden von Tralles mitgetheilsten Zaseln über das Sigengewicht einer Permischung von reinem Alsohol mit Wasser ist vorausgesett worden, daß das Sigengewicht des dichtesten Wassers = 1, und daß bei 60 Grad F das Sigengewicht des Wassers = 0,9991 und des als rein angenommenen Alsohols = 0,7959 bet eben diesem Warmegrade sei. Auch ist wohl zu bemerken, daß bei den Gilpinschen Bersuchen die Theile der Vermischung von Alsohol und Wasser nach dem Sewichte, bei den Trallesschen aber nach dem Inhalte dieser Mischungen oder nach willkührlich anzunehmenden Maaßen von gleichem Inhalte, angenommen sind.

111. Tafel. Vermischung von reinem Alkohol mit Wasser bei 60 Grad F, wenn der Juhalt der Mischung = 100 Mags angenommen wird:

| fr voo. | Eigen:<br>gewicht | Mitol:<br>Maag | Eigen.<br>gewicht | in roo | Eigen:<br>gewicht | Milob.<br>In 100<br>Maab | Gigen:<br>gemicht |
|---------|-------------------|----------------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 0       | 9,9991            | 25.            | 0,9700            | 50     | 0,9335            | 75                       | 0,8765            |
| 1       | 0,9976            | 26             | 0,9689            | 51     | 0,9315            | . 76                     | 0,8739            |
| `2      | 0,9961            | .27            | 0,9679            | 52     | 0,9295            | 77                       | 0,8712            |
| 3       | 0,9947            | 28             | 0,9668            | 53     | 0,9275            | 78                       | 0,8685            |
| 4       | 0,9933            | 29             | 0,9657            | 54     | 0,9254            | 79                       | 0,8658            |
| 5       | 0,9919            | 30             | 0,9646            | 55     | 0,9254            | 80                       | 0,8631            |
| 6       | 0,9906            | 31             | 0,9634            | 56     | 0,9213            | 81                       | 0,8603            |
| 7       | 0,9893            | 32             | 0,9622            | 57     | 0,9192            | 82                       | 0,8575            |
| 8       | 0,9881            | 33             | 0,9609            | 58     | 0,9170            | 83                       | 0,8547            |
| 9       | 0,9869            | 34             | 0,9596            | 59     | 0,9148            | 84                       | 0,8518            |
| 10      | 0,9857            | 35             | 0,9583            | 60     | 0,9126            | 85                       | <b>0,8</b> 488    |
| 11      | 0,9845            | 36             | 0,9570            | 61     | 9,9104            | 86                       | 0,8458            |
| 12      | 0,9834            | 37             | 0,9556            | 62     | 0,9082            | 87                       | ი,8428            |
| 13      | 0,9823            | 38             | 0,9541            | 63     | 0,9059            | 88                       | 0,8397            |
| 14      | 0,9812            | <b>3</b> 9     | 0,9526            | 64     | 0,9036            | 89                       | <b>0,836</b> 5    |
| 15      | 0,9802            | 40             | 0,9510            | 65     | 0,9013            | 90                       | 0,8352            |
| 16      | 0,9791            | 41             | 0,9494            | 66     | 0,8989            | 91                       | 0,8299            |
| 17      | 0,9781            | 42             | 0,9478            | 67     | 0,8965            | 92                       | 0,8265            |
| 18      | 0,9771            | 43             | 0,9461            | 68     | 0,8941            | 93                       | 0,8230            |
| 19      | 0,9761            | 44             | 0,9444            | 69     | 0,8917            | 94                       | 0,8194            |
| 20      | 0,9751            | 45             | 0,9427            | 70     | 0,8892            | 95                       | 0,8157            |
| 21      | 0,9741            | 46             | 0,9409            | 71     | 0,8867            | 96                       | 0,8118            |
| 85      | 0,9731            | 47             | 0,9391            | 72     | 0,8842            | 97                       | 0,8077            |
| 23      | 0,9720            | 48,            | 0,9373            | 73     | 0,8817            | 98                       | 0,8054            |
| 24      | 0,9710            | 49             | 0,9354            | 74     | 0,8791            | 99                       | 0,7988            |
| 25.     | 0,9700            | 50             | 0,9335            | 75     | 0,8765            | 100                      | 0,7939            |

## Einfluß ber Warme auf bas Eigengewicht. 156'

In den beiden folgenden Lafeln wird porausgefest, daß fich die angegebenen Zue ober Abnahmen, auf die lesten Decimalstellen des Eigengewichts beziehen.

IV. Cafel. Bermischung von reinem Allohol mit Baffee bei Temperaturen von 30 bis 60 Grad F.

| Altoh.<br>in 100<br>Maas | Cigengewicht    | Bunahi<br>gewick | ne des<br>its, bei | får 60<br>folgen | Grab E<br>ben The | geltenbermomete | en Gigen<br>rftånden |
|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| bei 60 Grad F            |                 | 55°              | 50°                | 45°              | 40°               | 35.°            | 30°                  |
| 0                        | 0,9991          | 4                | 7.                 | 9                | 9                 | 9               | 7                    |
| 5                        | 0,9919          | 4                | 7                  | 9                | 10                | 10              | 9                    |
| 10                       | 0,9857          | 5                | . 9                | 12               | 14                | 15              | 15                   |
| 15                       | 0,9802          | 6                | 12                 | 17               | 21                | 23              | 25                   |
| 20                       | 0,9751          | 8                | 16                 | 23               | 29                | <b>5</b> 5      | <b>5</b> 9           |
| 25                       | 0,9700          | 10               | 21                 | 31               | <b>39</b>         | 48              | 56                   |
| 30                       | υ <b>,9</b> 646 | 13               | 26                 | 39               | 51                | 62              | 73                   |
| 35                       | 0,9583          | 16               | 31                 | 46               | 61                | 75              | <b>89</b> 1          |
| 40,                      | 0,9510          | 18               | 35                 | 52               | 70                | 87              | 103                  |
| 46,                      | 0,9427          | 19               | 39                 | 57               | 76                | 94              | 112                  |
| 60                       | 0,9335          | 20               | 40                 | 60               | 80                | 99              | <b>r</b> 18          |
| <b>65</b> ;              | 0,9234          | 21               | 42                 | 65               | 84                | 104             | 124                  |
| 60                       | 0,9126          | 22               | 43                 | 65               | 86                | 107             | 127                  |
| 65                       | 0,9013          | 22               | 45                 | 67               | 88                | 109             | 130                  |
| 70                       | 0,8892          | 22               | 45                 | 68               | 90                | 112             | 133                  |
| 75                       | 0,8765          | 23               | 46                 | ·68              | 91                | 113             | 135                  |
| 80                       | 0,8631          | 23               | 47                 | 70               | 92                | 115             | 137                  |
| 85                       | 0,8488          | 23               | 47                 | 70               | 93                | 116             | 139                  |
| 90                       | 0,8332          | 24               | 48                 | 71               | 94                | 117             | 140                  |

# Renntes Kapitel.

V. Cafel. Bermischung von reinem Alkohol mit Waffer, bei einer Temperatur von 60 bis 100 Grad F.

| Alkoh. in<br>100 Maah | Eigen:<br>gewicht | Abnahme bes für 60 Grad F geltenben Eigen-<br>gewichts, bei folgenben Thermometerstänben. |     |     |     |            |             |     |      |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------|-------------|-----|------|--|--|
| bei 60 Grad F         |                   | 65°                                                                                       | 70° | 75° | 80° | 85°        | <b>9</b> 0° | 95° | 190° |  |  |
| 0                     | 0,9991            | 5                                                                                         | 11  | 17  | 24  | <b>5</b> 2 | 40          | 50  | ,6ó  |  |  |
| 5                     | 0,9919            | 5                                                                                         | 11  | 18  | 25  | 33         | 42          | 51  | 62   |  |  |
| 10                    | 0,9857            | •6                                                                                        | 13  | 20  | 29  | 37         | 47          | 57  | 68   |  |  |
| 15                    | 0,9802            | 7                                                                                         | 15  | 25  | 34  | 44         | 55          | 67  | 79   |  |  |
| 20                    | 0,9751            | 9                                                                                         | 19  | 30  | 41  | 53         | 66          | 79  | 93   |  |  |
| 25                    | 0;9700            | 11                                                                                        | 24  | 36  | 50  | -63        | 78          | 93  | 109  |  |  |
| 30                    | 0,9646            | 14                                                                                        | 28  | 43  | 59  | 75         | 91          | 108 | 125  |  |  |
| 35                    | 0,9583            | 17                                                                                        | 33  | 50  | 68  | 86         | 104         | 122 | 141  |  |  |
| 40                    | 0,9510            | 18                                                                                        | 37  | 56  | 75  | 94         | 114         | 134 | 154  |  |  |
| 45                    | 0,9427            | 20                                                                                        | 40  | 60  | 80  | 101        | 122         | 143 | 164  |  |  |
| 50                    | 0,9335            | 21                                                                                        | 42  | 63  | 84  | 106        | 128         | 150 | 173  |  |  |
| 55                    | 0,9234            | 22                                                                                        | 43  | 65  | 87  | 109        | 132         | 155 | 178  |  |  |
| 60                    | 0,9126            | 22                                                                                        | 44  | 67  | 90  | 113        | 136         | 159 | 183  |  |  |
| 65                    | 0,9013            | <b>2</b> 2                                                                                | 45  | 68  | 92  | 115        | 138         | 162 | 187  |  |  |
| 7º                    | <b>0,8</b> 892    | 23                                                                                        | 46  | 69  | 93  | 117        | 141         | 165 | 190  |  |  |
| 75                    | 0,8765            | 23                                                                                        | 46  | 70  | 94  | 119        | 143         | 167 | 192  |  |  |
| 80                    | 0,8731            | 23                                                                                        | 47  | 71  | 96  | 120        | 144         | 169 | 194  |  |  |
| 85                    | 0,8488            | 24                                                                                        | 48  | 72  | 96  | 121        | 145         | 170 | 195  |  |  |
| 90                    | 0,8332            | 24,                                                                                       | 48  | 72  | 97  | 121        | 146         | 171 | 196  |  |  |

## Einfluß ber Warme auf bas Eigengewicht. 157

#### §. 112.

Es murbe ju weitlauftig fein, bie Berfuche über bie Ausbehnung noch mehrerer Gluffigfeiten bier auseinander ju fegen, ba aus bem Borbergebenben ju berfeben ift, wie verfchieben bei gleicher Bunahme ber Barmegrabe, bie Ausbehnungen junehmen. Mur bas Quedfilber und bie trodine atmosphärische Luft machen hiervon eine Ausnahme; daber ihre Ausdehhung noch befondere unterfucht werden foll. Musdehnung des Terpentinols, Baumols, Vitriolols und anderer Fluffigfeiten findet man Berfuche von Schmidt in Grens angef. Journal, 1. Band, 1795. 6. 223.; über Lerpentinol, Schwefelfaure, Salpeterfaure u. f. w. in Thomfon, System ber Chemie, überf. v. Wolf, 1. Band, Berlin 1805. G. 451. und über die Ausdehnung ber Galgfolen, die Berfuche von Bischof in Gilberts angef. Annalen, 5. Band, 1810. S. 311 und 1815. 21. Band, S. 397.

#### §. 113.

Die Inhaltsausbehnung des Quecksilbers ist nach den Versuchen von Laplace und Lavoister (Biot Traité de Physique, Tome I. p. 52.) vom Frost- die Siedepunkt =  $\frac{100}{5412}$  = 0,0184775; man erhält daher, weil sich, den Versuchen gemäß, das Queckssilber innerhalb dieser Grenzen beinahe gleichförmig durch die Wärme ausdehnt, die eigenthümliche Inhaltsausdehnung für jeden Grad R oder

$$\delta = \frac{0.0184775}{80} = 0.00023096875 = \frac{1}{4330}$$

Bezeichnen nun

V, W und W' bie Inhalte einer Quedfilbermaffe bei o, t und t' Grad R, so erhalt man (f. 102.)

$$W = (1 + \frac{t}{4530}) V \text{ and } V = (1 - \frac{t}{4530}) W$$

$$W' = (1 + \frac{t'-t}{4530}) W \text{ and } W = (1 - \frac{t'-t}{4530}) W'.$$

Das Eigengewicht des Quecksilbers ist bei o Grab R=13,598207, wenn für diese Temperatur des Eigengewicht des Wassers = 1 geset wird (Biot a. a. D., p. 405.); man erhält daher (§. 107. I.) für die  $\frac{1}{4330}$ ; g'= 13,598207 und t'= 0, das Eigendgewicht g des Quecksilbers bei t Grad R, oder

$$g = \frac{58880,236}{4550 + t} \text{ ober}$$

$$g = 13,598207 - 0,00314076t.$$

#### S. 114.

Aufgabe. Die Sohe des Quedfilbers in einem binlanglich hohen enlindrischen Gefäße bei verschiedenen Barmegraden zu finden.

Auflösung. Für t Grad R bezeichne W ben Inhalt und h die Höhe des Quecksilbers im Gefäße, wenn r den Halbmesser des Gefäßes bei diesem Wärsmegrad bezeichnet. Für t' Grad R sei alsdann W' der Inhalt und h' die gesuchte Höhe. Die eigensthümliche Inhaltsausbehnung des Quecksilbers sür jeden Grad R werde durch  $\delta = \frac{1}{4.330}$ , und die eigenthümliche Längenausdehnung des Gefäßes durch  $\lambda$  bezeichnet: so sinder man für t' Grad R den Halbmesser des Gefäßes (§. 95. V.)

= [1-\(\lambda(t-t')\)]r, also ben magerechten Querschuitt

Einfluß der Warme auf das Eigengewicht. 159

$$= \pi [1 + \lambda(t'-t)]^{s} r^{s}. \text{ Seener iff (f. 102.)};$$

$$W' = [1 + \delta(t'-t)] W, \text{ oder weil } W = \pi r^{s} h,$$

$$W' = \pi [1 + \delta(t'-t)] r^{s} h, \text{ folglich};$$

$$h' = \frac{\pi [1 + \delta(t'-t)] r^{s} h}{\pi [1 + \lambda(t'-t)]^{2} r^{4}} \text{ oder};$$

$$(I) h' = \frac{1 + \delta(t'-t)}{[1 + \lambda(t'-t)]^{s}} h.$$

Bur Bilbung eines einfacheren Ausbrucks für h' be-

$$[1+\lambda(t'-t)]^a = 1+2\lambda(t'-t)+\lambda^a(t'-t)^a$$
. Lage man  $\lambda^a(t'-t)^a$  weg, weil  $\lambda$  nur sehr klein ist: so wird

$$\frac{1}{1+2\lambda(t'-t)} = 1-2\lambda(t'-t)+4\lambda^{a}(t'-t)^{a}-\dots$$
wofür man  $1-2\lambda(t'-t)$  annehmen kann. Dies gieht
$$h' = [1+\delta(t'-t)] \cdot [1-2\lambda(t'-t)] \cdot h$$
oder nache genug

(II) 
$$h' = h + (\delta - 2\lambda)(t' - t)h$$
.

Will man den vorstehenden Ausbruck auf Barometerröhren anwenden, so wird (§. 98.) für gläserne Röhren  $\lambda = 0,0000\ 1095$  und weil  $\delta = \frac{1}{4330}$ = 0,00023096875 ist: so sindet man, wenn  $\delta = 2\lambda$ = d geseht wird, d=0,00020969, also

(III) 
$$h' = [1 + d(t'-t)]h$$
 ober  $h' = [1 + 0,000209069(t'-t)]h$ .

Beispiel. An einem Barometer stand bei 18 Grad R, die Hohe des Quecksilbers = 27,5 pariser Jbll; man sucht die entsprechende Hohe sür is Grad R. Hier wird t'—t=12—18=—6, also die gesuchte Hohe

h' = [1 - 0,000209069.6] . 27,5 = 75,4655 parifer Boll. , Justa. Bird nicht die größte Genauigkeit etfordert, so kann man d = δ sehen. Dies giebt ...
h' = [1 + 0,000230969 (t'-t)] h.

Hiernach findet man für das vorftehende Beispiel h' = 27,4619 par. Zoll.

#### S. 115.

Nach den Versuchen von Gay-Lussac (Gilberts Annalen der Physik, 12. Band, S. 257.) ist die Inspliesquedehung der trocknen atmosphärischen Lust, bei einerlei Druck, vom Frost bis zum Siedepunkte = 0,375, wenn die Inhaltsausdehnung bei o Grad = 1 geseht wird. Weil nun nach eben diesen Verstucken angenommen werden kann, daß sich diese Lust durch die Wärme gleichförmig ausdehnt: so erhält man die eigenthümliche Inhaltsausdehnung der atmosphärischen Lust, bei einerlei Druck oder Barometerstand, für jeden Grad R, oder

Chen dieselbe gleichformige Ausdehnung bei einerlei Druck fond Gap-Luffac bei dem Baffenseffgas, Sauerstoffgas, Stiekgas, Salpetergas, Ammoniakgas,
salzfauren Gas, schwefelfauren Gas und kohlensauren
Gas, so daß für diese verschiedenen Gasarten
d= 0,0046875 iff.

Bur die atmospharische Luft fand Lambert eben diesolbe Ausbehnung (Prometrie, Borlin 1779. S. 47.).

Die vorfiehenben Ausbehnungsgefete elaftifcher Gluffigfeiten gelten nur bann, mann biefelben einerlei

Drud ausgesest sind. Da nun alle bis jest bekannten Versuche bas Mariottesche Befet bestätigen, nach welchem sich, bei einerlei Temperatur, die Dichtigkeiten ober Eigengewichte der Luft wie die Barometersstände verhalten, so bezeichne man-durch

g, G, g' die Gigengewichte ber Luft bei

t, t', t' Grad R, und bei

h, h, h' parifer Boll Barometerhobe, wenn

T, T, T' die entsprechenden Barmegrade des Quede filbers der Barometerrobre darftellen; alsdann erhalt nian, wegen der gleichformigen Ausdehnung der Enft durch die Barme, bei einerlei Barometerstand h, nach §. 107. (1)

$$g:G=1+\delta t:1+\delta t$$

Die Anwendung des Mariottefchen Sefeses er fordert, daß die Barometerstände, welche der Dichetigkeit der Luft proportional sind, sich auf einerlet Wärmegrad des Quecksilbers beziehen. Für die Barometerhohe h und h' waren T und T' die entsprechenden Barmegrade; sucht man daher die zugehörigen Quecksilberhohen, welche einer gemeinschaftlichen Temperatur von t' Grad R entsprechen: so sinder man (5. 114. III.) für die Barometerhohe & bei t' Grad R

$$[1+d(t'-T)]h$$

und für die Barometerhohe h' bei t' Grab R [1+d(t'-T')] h'.

Beil fich nun, nach bem angeführten Mariottefchen Sefege, Die Eigengewichte ber Luft wie die Barvmeterstände bei einerlei Temperatur verhalten, fo finbet man auch G: g'=[1+d(t'-T)]h:[1+d(t'-T')]h'. Beibe Proportionen zusammen geseßt geben: g:g'=(1+dt')[1+d(t'-T)]h:(1+dt)[1+d(t'-T')]h', folglich

(I)  $g = \frac{1+\delta t}{1+\delta t} \cdot \frac{1+\delta(t'-T)}{1+\delta(t'-T)} \cdot \frac{h}{h} \cdot g$ ,

**wo**  $\delta = 0.0046875$  und d = 0.000 e091 is.

Nach den Angaben von Siot (Traité de Physique, Tome I. p. 394.) ist an der Oberstäche des Meers, bei einem Barometerstande von 0,76 Meter 28,075 pariser Zoll, und bei einer Temperatur von 0 Grad, das Eigengewicht der trocknen Lust = 0,001299075, wenn das Eigengewicht des Wassers bei 3,42 Grad C = 1 gesetzt wird. Suche man hieraus das Eigengewicht der Lust sur den Hall, daß das Eigengewicht des Wassers bei 0 Grad = 1 gestett werde (h. 105.): so ist nach Ziot (a, a. D., p. 425.) das Eigengewicht des Wassers bei 3,42 Grad C = 1,0000746, wenn das Eigengewicht des Wassers bei 3,42 Grad seise bei 0 Grad = 1 angenommen wird. Hiernach sindet man

o,001299075: 1,0000746 = 0,0012991749.
für bas Eigengewicht ber trodnen Luft, bei o Stad
bes Thermometers und bei einem Varometerstand
von 28,075 pariser Zoll, wenn das Eigengewicht bes
Wassers bei o Grad = 1 gesett wird.

Die vorstehenden Werthe auf den allgemeines. Ausdruck (1) angewandt, geben t'= T'=0; h'= 28,075; g'= 0,0012991719 und

$$\delta = \frac{5}{640}$$
;  $\frac{1+\delta t}{1+\delta t} = \frac{640}{640+3t}$ , folglich

# Sinfuß der Warme auf bas Eigengewicht. 183

(H)  $g = \frac{0.089616089}{640+31} (1-0.0002091T)h.$ 

Mittelst bieses Ausdrucks läßt sich das Eigefigewicht der trottnen atmosphärischen Luft, bei einem Barometerstande von h parifer Ball und einer gegebenen Temperatur des Quecksilbers von T und der Lust van t Grad R finden, wenn das Eigengewicht bes winsten Wassers für o Grad R=1 gesett wird.

Weil der Fakter (1 — 0,0002091 T) für die ges wähnlich vorkommenden Falle, nur sehr wenig von ber Sinheit verschieden ist, so erhalt man auch, nahe genug das Eigengewicht der trollnen atmosphärischen Lust

(III)  $g = \frac{0.029616029}{640 + 3t}$  h

Beispiel. Das Eigengewicht der Luft bei 15 Grad R und einem Barometerstande von 28% parifer Zoll zu finden, wird hier

 $g = \frac{0.029616029}{685} \cdot \frac{115}{4} = 0.00122139$ 

§. 116.

Bezeichnet y bas Gewicht eines Rubitfußes bes reinsten Wassers im luftleeren Raume, bei einer Temperatur von o Grab, so wird §. 109.

γ == 66,079 8641 preug. Pfund.

Nun sei p das Gewicht einer Lustmasse, beren. Inhalt = V bei einer Temperatur von t Grad R ist: fo erhalt man, wenn g das Eigengewicht dieser Lust bezeichnet,

(I)  $p = \gamma g V$ .

### Benneed Rapitel.

Werden durchgängig all partfer Boll für ben Battometerfand angenommen, so ist nach §. 115. H. E. 640+31 daher p = 0.8306885.7V ober den vor-flehenden Werth katt y gefest, giebe

(II)  $p = \frac{54.8917829}{640 + 51}$  V.

Hiernach entsteht folgende Tafel für das Gewicht eines preugifchen Rubikfußes Luft, bei einem Barometerkand von 28 parifer Zoll.

| Grab<br>R  | Preus. Pfund       | Prexi. Leth                |
|------------|--------------------|----------------------------|
| 0          | 0,085 7651         | 2,744 4818                 |
| 3,3        | 0,084 4633         | 2,702 8250                 |
| 6          | <b>6</b> ,083 4058 | <b>2,66</b> 8 9865         |
| . 8        | 0,082 6659         | 2,645 3091                 |
| 10         | 0,081 9258         | <b>2,6</b> 21 <b>6</b> 261 |
| 12         | 0,081 1989         | 2,598 3660                 |
| 13         | 0,080 8421         | 2,586 9474                 |
| <b>1</b> 4 | ó,080 4855         | 2,575 528B:                |
| 15         | 0,080 1416         | 2,564 5328                 |
| 16         | 0,079,7848         | 2,553 1145                 |
| 48         | 0,079 0910         | 2,520 9116                 |
| 20         | <b>0,</b> 078 4170 | 2,509 3432                 |

Das Gewicht eines preußischen Rubikzolls Luft bei einer Lemperatur von o Grad ist daher 36,0015 8824 preuß. Loth.

#### S, 137

Wegen ber Feuchtigfeit, welche fich in ber atmofpharifchen Luft befindet, wenn John mittelft bes Barometers gmieffen werden, ficht Caploce (Kaposetion du système du monde. 4. édit. Paris 1812,
Chap. 16. p. 91.) die Ausbehnung der feuchten Luft,
bei einerlei Drud vom Frost dis zum Siedepunkte,
sie jeden Grad C = 0,004, daher wird hier.
d=0,005=\frac{700}{200}:

If nun die Ausbehnung der feuchten Luft für 9 Grad R = 1, so sindet man diese Ausdehnung für t Grad  $R = 1 + \frac{t}{300}$ .

Ferner wird (a. a. D. p. 89.) an ber Oberstäche bes Meers, bei einer Temperatur von o Grad R und einer Barometerhohe von 0,76 Meter, das Berhaltz wiß der Luft zum Quedsither wie 1:10477,9 angeggeben. Das Eigengewicht des Quedsilbers ist (§. 113.) = 13,598207, daßer findet man bei o Grad R das Eigengewicht der gewöhnlich feuchten Lufe

 $\frac{13,598207}{10477,9} = 0,001297799.$ 

Die vorstehenden Werthe auf den allgemeinen Ausdruck S. 115. (I) angewandt, geben t'= T'= 05, h'= 28,075, g'= 0,001297799, d= 0,005 und d= 0,000209069, folglich

$$g = \frac{0.0092452588}{200 + t} (1 - 0.0002091 T) h.$$

### **§.** 118.

Weil die Sigengewichte ber Bluffigkeiten mit berzunehmenden Temperatur nicht gleichformig abnehmen, so kann auch die bisherige Bezelchnung ber eigenchumlichen Ausbehnung durch die unveränderfiche Brofen & und & nicht femer beibeholten werden. Bezeichnet daheit a bie Inhaltsausdehnung einer Fifffigkeit von o bis t Grad, wenn der absolute Inhalt bei o Grad = 1 gesest wird: so ist der Inhalt bei t Grad = 1 + d.

Bezeichnet nun V den absoluten Inhalt eines flussigen Körpers, und W, W' die Inhalte dieses Körpers bei t, t' Grab: so verhält sich V:W = 1:1 + d, und man findet

(I) 
$$W = (i+d)V$$

(II) 
$$V = \frac{W}{1+d}$$
 oder beinahe (§. 95.)  
 $V = (1-d)W$ .

Weil W'=(1+d')V ist, wenn d' die Inhaltsausbehnung von o bis t' Grad bezeichnet, so erhalt man in Verbindung mit (1)

(III) 
$$W' = \frac{1+d'}{1+d}W$$
,

ober wie §. 95. beinabe

$$W' = (1 + d' - d) W$$
 und  $W = (1 + d - d') W'$ .

Bezeichnen g, g' die Sigengewichte, welche den Inhaltsausdehnungen d, d' für die Temperaturen t, t' entsprechen: so erhält man nach (III) und wegen  $\frac{VV}{V} = \frac{5}{4}$  (s. 105. III)

(IV) 
$$g = \frac{1+d}{1+d}g'$$

und hieraus die Inhaltsausausdehnung von o bis t

(V) 
$$d = (1 + d)\frac{g'}{g} - 1$$
.

Für t = 0 wird d == 0, also wenn g das Sigengewicht eines Körpers bei o Grad und g' bei t' Grad, bezeich. Einfluß der Warme auf das Eigengewicht. 167 bezeichnet, so erhält man die Jusaksausdehnung von o bis t' Grad, oder

6 110

So wie jeder ins Wasser versenkte Körper so viel von seinem Gewichte verliert, als das Gewicht bes Wassers beträgt, welches er verdrängt hat, eben so verliert jeder in der Luft befindliche Körper so viel von seinem Sewichte, als das Gewicht der verdrängten Luft beträgt (§. 88.), weshalb Körper beim Abmagen in der Luft bald mehr bald weniger von ihrem Gewichte verlieren können.

Die Verschiedenheit des Gewichts eines Körpere, wenn solcher, bei abweichenden Thermometer- und Barometerständen, in der Luft gewogen wird, läßt die Nothwendigkeit übersehen, weshalb bei genauen Ausmittelungen, zur Vermeidung aller Jrrungen, die Gewichte der Körper für den luftleeren Raum bestimmt werden, und weshalb sich auch die preußischen, so wie die frauzösischen Gewichte, auf den luftleeren Raum beziehen. Man könnte daher das absolute Ges wicht eines Körpers im luftleeren Raum, sein waheres Gewicht nennen.

leeren Rayme, und W sein Inhalt bei einer Lemes peratur von t Grad R. Dieser Körper A werde in der Luft, deren Sigengewicht =  $\lambda$  ist, auf eine Wasgeschale gelegt: so ist

Eptelwein's Opbrofatit.

λγ W das Gewicht der verdrängten Luft, wonn γ=66,0798641 das Gewicht eines Kubikfußes Waffer bei O Grad bezeichnet.

Der Druck des Korpers A auf die Wageschale im luftleeren Raume ist daher = R und in der Luft  $= R - \lambda \gamma W$ .

Weil nun alle Ermittelungen über die Gewichte ber Körper nur in der Luft angestellt werden, und die Wage nur im Gleichgewichte sich besinder, winn beibe Schalen gleich start gedrückt werden: so komme es bei allen dergleichen Abwägungen darauf an, den Druck auf die Wageschale zu ermitteln, und daraus das Sewicht des abzuwägenden Körpers im luftleeren Raume, oder sein wahres Sewicht zu sinden. Auch sieht man hieraus, das zwei Körper im luftleeren Raume im Gleichgewichte sein können, ohne daß sie, in der Luft gewogen, einander das Gleichgewicht halten.

Die Werthe von & können nach dem §. 115. (III) gegebenen allgemeinen Ausdruck berechnet werben. Erhält y den angegebenen Werth, fo muß P in preußischen Pfunden und W in preußischen Kubiksußen ausgedrückt werden.

#### §. 120.

Anfgabe. Das Bewicht R eines Körpers A für ben luftleeren Raum burch Abmagen in der Luft mittelft einer gewöhnlichen gleicharmigen Wage zu finden.

Auflosung. Borausgefest, daß sich ein Gewicht P, beffen Inhalt bei ber Abwägung = V, mit bem

# Einfluß ber Warme auf bas Eigengewicht. 169

Körper A, dessen Juhalt bei eben dieser Temperatur = W sei, im Gleichgewichte befinde: so ist, wenn  $\lambda$  das Eigengewicht der Lust beim Abwägen bezeichnet, der Druck des Körpers A auf seine Wageschale =  $R - \lambda \gamma W$  und der Druck des Gewichts P auf seine Wageschale =  $P - \lambda \gamma V$ . Für das Gleichgewicht erleiden beide Wageschalen gleichen Druck; daher wird  $R - \lambda \gamma W = P - \lambda \gamma V$ , und man sindet das Gewicht des Körpers A für den suscheren Raum, oder

(I) 
$$R = P + \lambda \gamma (W - V)$$
.

Sind die Juhalte V und W unbekannt, man kennt aber das Eigengewicht w des Korpers A und das Eigengewicht v des Gewichts P: so wird (§. 45.)  $W = \frac{R}{w_{\gamma}} \text{ und } V = \frac{P}{v_{\gamma}}. \text{ Diese Werthe statt V und W in vorstehende Gleichungen geseht, geben$ 

(II) 
$$R = \frac{1 - \frac{\lambda}{v}}{1 - \frac{\lambda}{w}} P = P + \lambda \frac{\frac{v}{w} - 1}{v - \lambda} P.$$

Ware W=V oder w=v, so wird R=P, daher, wenn der Inhalt des abzuwiegenden Körpers dem Inhalte des Gewichts gleich ist, oder wenn beide einerlei Eigengewicht haben: so erhält man beim Abwägen in der Luft das wahre Gewicht des Körpers, wobei jedoch immer vorausgesest wird, daß die zum Abwägen dienenden Gewichte sich auf den luftleeren Raum beziehen.

#### S. 121.

Aufgabe. Zwei Korper A und B von verschiebener Materie sollen im luftleeren Raume gleiches Gewicht haben. Man sucht die Bedingungen, unter welchen fle auf einer Wage in der Luft, bei irgend einer Temperatur, im Gleichgewichte sind.

Auflosung. Bei ber Temperatur der Abwagung bezeichnen V und W bie Juhalte ber Rorper A und. B, wenn R bas gemeinschaftliche Bewicht berfelben Ift ferner à bas im fuftleeren Raume bedeutete. Eigengewicht der Luft bei ber Abwagung und y bas Gewicht eines Rubiffußes Baffer bei o Grad R, fo. entsteht von A ein Drud auf die Wageschale = R  $-\lambda \gamma V$ , and von  $B = R - \lambda \gamma W$ . Weil nun ber größere Rorper mehr Luft verbrangt, fo fonnen beibe. Rorper auf ber Bage in ber Luft nur bann im Bleichgewichte fein, wenn man bem größten Rorper, welcher bier B fein mag, noch ein Gewicht p, beffen Inhalt W' ift, ju legt. Fur bas Gleichgewicht in der Luft ift alsbann

 $\begin{array}{c} R - \lambda \gamma V = R - \lambda \gamma W + p - \lambda \gamma W'. \\ \text{Bezeichnet nun g das Eigengewicht der Materie des} \\ \text{Gewichts p, so ist } W' = \frac{p}{g\gamma}, \text{ und man findet} \end{array}$ 

(I) 
$$p = \frac{g \lambda_{\gamma}}{g - \lambda} (W - V)$$
.

Wird p negativ, so ift bies ein Zeichen, bag man p auf die Wageschale von A legen muß.

Hieraus folgt, daß die beiden Körper A und B im luftleeren Raume gleiche Gewichte haben, wenn, in der Luft gewogen, dem Körper B noch das Gewicht p zugelegt wird, um mit A im Gleichgewichte zu sein.

Sind nicht die Inhalte, sondern die Eigengewichte v und w der Körper A und B bekannt, so
wird  $V = \frac{R}{v_{\gamma}}$  und  $W = \frac{R}{w_{\gamma}}$ . Diese Werthe in (1)
geset, geben

(II) 
$$p = \frac{g\lambda}{vv} \cdot \frac{w-v}{g-\lambda} \cdot R$$
.

§. 122

Aufgabe. Das Sigengewicht eines Rorpers für ben luftleeren Raum, durch Abwägen deffelben in ber Luft und im Wasser zu finden.

Auflosung. Borausgesest, daß die Gewichte, beren man sich jum Abwägen bedient, aus einerlet Materie verfertigt find, und sich auf den luftleeren Raum beziehen: so bezeichne

P bas Gewicht bes Rorpers in ber Luft,

Q bas Gewicht deffelben im Baffer, beide Gewichte, wie fie auf der Bageschale gefunden werden,

A bas Eigengewicht ber Luft,

w bas Eigengewicht bes Baffers und

g das gesuchte Eigengewicht des Rorpers, fammtliche Eigengewichte für die Temperatur bei ber Abwägung.

Es sei ferner V ber Inhalt bes Gewichts P und V' bes Gewichts Q; H das Eigengewicht der Materie dieser Gewichte und W der Inhalt des gegebenen Körpers für die Temperatur bei der Abwägung: so sindet man, wenn y das Gewicht von einem Kubik-suß Wasser bei o Grad R bedeutet, den Druck auf jede Wageschale beim Abwägen in der Lust (§. 119.)

 $g\gamma W - \lambda \gamma W = H\gamma V - \lambda \gamma V$  und für das Abwägen bes Körpers im Wasser

 $g\gamma W - \omega \gamma W = H\gamma V' - \lambda \gamma V'$ .

Mit ben Gliebern biefer in Die vorstehende Gleichung bividirt, giebt

 $\frac{g-\lambda}{g-\omega} = \frac{(H-\lambda)V}{(H-\lambda)V} = \frac{V}{V'} \text{ oder §. 105. (IV) } \frac{g-\lambda}{g-\omega} = \frac{P}{Q_I}$  folglich

 $g = \frac{P - 1Q}{P - Q}.$ 

J. 123.

Aufgabe. Den Inhalt W eines Körpers burch Abwagen in der Luft zu finden, wenn das Eigengewicht g dieses Körpers bekannt ist.

Auflösung. Bezeichnet P das Gewicht des Korpers in der Luft, welches auf der Wageschale gelegen
hat, und V seinen Inhalt bei der Temperatur der Abwägung; und ist ferner das Sigengewicht der Luft
bei dieser Temperatur: so ist für das Gleichgewicht
der Druck auf jede Wageschale (h. 119.)

gyW- hyW = P - hyV, folglich der Inhalt des Rorpers fur den Warmegrad bei der Abwägung, oder

$$W = \frac{P - \lambda \gamma V}{(g - \lambda) \gamma},$$

wo  $\gamma = 66,0798641$  ist.

Für V = W wird  $W = \frac{P}{g_x}$ .

§. 124.

Aufgabe. Den Inhalt W eines Korpers durch Abmagen in der Luft und im Wasser zu finden.

# Ginfluß der Barme auf das Eigengewicht. 173

Auflösung. Bezeichnen P und Q bie Gewichte des Körpers in der Lust und im Wasser, wie sie von der Wageschale abgenommen werden, und V den Infalt des Sewichts P bei der Temperatur der Abwägung; d und w die Eigengewichte der Lust und des Wassers für eben diese Temperatur: so erhält man, wenn g das unbekannte Sigengewicht des Körpers bezeichnet (h. 119.), gyW—dyW = P—dyV. Hierin g mit  $\frac{\omega P-\lambda Q}{P-Q}$  vertauscht (h. 122.) und Wentwickelt, so erhält man den Inhalt des Körpers sur Warmegrad bei der Abwägung, oder

$$W = \frac{P - \lambda \gamma V}{(\omega - \lambda) \gamma} \cdot \frac{P - Q}{P}.$$

#### §. 125.

Aufgabe. Das Gemicht R eines Korpers im luftleeren Raume durch Abwägung in der Luft und im Wasser zu finden, wenn weder der Inhalt des Korpers noch sein Gigengewicht bekannt ift.

Auflösung. Mit Beibehaltung ber Bezeichnung  $\S. 124.$  wird nach  $\S. 119.$   $R - \lambda \gamma W = P - \lambda \gamma V$ , oder hierin den Werth von W nach  $\S. 124.$  geseht: so sindet man das Sewicht des Körpers im lustleeren Raume, oder

$$R = \frac{\omega P - \lambda Q}{\omega - \lambda} \cdot \frac{P - \lambda \gamma \Psi}{P}.$$

#### §. 126.

Aufgabe. Den Inhalt W des innern Raums ber durch den Stopfel verschloffenen hydroftatifchen Flasche (f. 58.) ju finden. Auflösung. Auf eine Schale einer gleicharmigen Bage werde zuerft die leere offene Flasche und das neben der Stopfel gelegt, und es sen p das auf der andern Bageschale für das Gleichgewicht in der Lust erforderliche Gewicht. Ist diese Abwägung bei t Grad R geschehen, so werde die Flasche mit reinem Basser von diesem Wärmegrad gefüllt, mit dem Stopfel verschlossen und wieder auf die Bageschale geseht, wozu alsdann für das Gleichgewicht in der Lust ein Gewicht p+P erforderlich sen. Diernach sinder man, wenn d und w die Eigengewichte der Lust und des Wassers und V den Inhalt des Gewichts P bezeichnen, für t Grad R, den Inhalt des innern Raums der verschlossenen Flasche oder

$$W = \frac{P - \lambda \gamma V}{(\omega - \lambda) \gamma}$$
.

Beil W ben Inhalt für t Grad R angiebe, so sei für jeden andern Grad t' der Inhalt = W', so erhält man, wenn d die eigenthümliche Inhaltsaus. behnung ber Blasche bezeichnet (§. 102.)

$$W' = [1 + \delta(t'-t)]W.$$

Beweis. Es sen w der Inhalt von der Mater rie der Flasche nebst ihrem Stopsel, und g das Eigengewicht desselben, auch werde durch v der Inhalt des Gewichts p bezeichnet. Nun war bei t Grad R auf der Wage die Flasche nebst dem Wasser und dem Stopsel mit den Gewichten P + p in der Luft im Gieichgewichte. Der Druck auf jede Wageschale ist alsdann (h. 119.)

wyW-dyW+gyw-dyw=P-dyV+p-dyv.

Einfluß der Warme auf das Eigengewicht. 175

Mach  $g_{-123}$ , ist aber  $(g-\lambda)\gamma w = p-\lambda\gamma v$ ; daber, wenn man diese Werthe auf jeder Seite ber vorstehenden Gleichung abzieht, wird

$$\omega \gamma W - \lambda \gamma W = P - \lambda \gamma V$$
 also  $W = \frac{P - 2\gamma \nabla}{(\omega - \lambda)\gamma}$ .

\$. 127.

Aufgabe. Das Eigengewicht g einer Bluffig. feit, mittelst ber bydrostatischen Flasche durch Abmagen in ber Luft zu finden.

Auflösung. Der Inhalt W bes innern Raums der verschlossenen Flasche für t Grad R bei der Abmagung sen bekannt (h. 125.), auch sen die leere offene Flasche nebst dem daneben liegenden Stöpsel mit einem Gewichte p auf der Wage in der Lust ins Gleichgewicht gebracht. Nun werde die Flasche mit einer Flüsseit von demselben Wärmegrad gefüllt, durch den Stöpsel verschlossen, und es sen alsdann das Gewicht p+P mit der Flasche und ihrer Flüssigseit im Gleichgewichte: so sindet man wie h. 126. den Druck auf die Wageschalen, nach Abzug des Gewichts der Flasche,

folglich das Eigengewicht der Fluffigkeis bei t Grad R

$$g = \frac{P + \lambda_{\gamma}(W - V)}{\gamma W}.$$

§. 128.

Aufgabe. Die eigenehümliche Inhaltsausdehnung deines Körpers, durch Abwägung in der Lufe und im Wasser unter der Voraussehung zu finden, daß sich die

Inhaltsausbehnungen wie Die entsprechenden Temperaturunterschiede verhalten.

Auflösung. Außer dem Körper deffen Inhaltsausdehnung man sucht, bediene man sich noch eines zweiten Körpers, dessen gleichförmige Inhaltsausdehnung von der des ersten Körpers bedeutend verschieden sein muß, ohne daß es jedoch nothig ist, seine Inhaltsausdehnung eben so wenig, als die des Wassers oder jeder andern Flüfsigkeit, in welcher man die Abwiegung verrichtet, näher zu kennen.

Die Sewichte in ber Luft und im Wasser muffen nach ben angegebenen Berichtigungen für den luftieeren Raum bestimmt werden, worans leicht die Sewichtsverluste der Körper im Wasser gefunden werden können. Sind nun diese Sewichtsverluste unter brei verschiedenen Temperaturen für beide Körper in einertei Flussigkeit bestimmt worden und es bezeichnen

t, t', t" Grab R bie Temperaturen,

B, R', R" bie entfprechenden Gewichtsberlufte bes Rorpers, beffen Ausbehnung man fuche,

r, r', r" die Sewichtsverluste eines zweiten Rorpers, so findet man die gesuchte eigenthumliche Inhaltsausdehnung für jeden Grad R oder

$$\delta = \frac{\frac{\mathbf{t}'' - \mathbf{t}}{\mathbf{t} - \mathbf{r}} \left( \frac{\mathbf{r}'}{R'} - \frac{\mathbf{r}}{R} \right) - \left( \frac{\mathbf{r}''}{R''} - \frac{\mathbf{r}}{R} \right)}{(\epsilon' - \iota) \left( \frac{\mathbf{r}''}{R''} - \frac{\mathbf{r}'}{R'} \right)}.$$

Beweis. Für die Temperaturen

t, t', t" Grad R bezeichnen

V, V', V" die entfprechenden Juholce des Körpers, beffen Ausbehnung bestimmt wird,

Einfluß der Warme auf das Eigengewicht. 177

v, v', v'' die Inhalte des zweiten Körpers: so ist wegen der vorausgesetzen gleichförmigen Ausdehnung  $\frac{\mathbf{v}''-\mathbf{v}}{\mathbf{v}'-\mathbf{v}}=\frac{\mathbf{t}''-\mathbf{t}}{\mathbf{t}'-\mathbf{t}}$  und  $\frac{\mathbf{v}''-\mathbf{v}}{\mathbf{v}'-\mathbf{v}}=\frac{\mathbf{t}''-\mathbf{t}}{\mathbf{t}'-\mathbf{t}}$ . Hieraus wird

 $V'' = V + \frac{t'-t}{t-t}(V'-V)$  und  $v'' = v + \frac{t'-t}{t-t}(v'-v)$ .

Berner ift, weil beibe Rorper in einerlei Bluffigfeit verfenkt worden find (§. 47. V.)

$$\frac{R}{V} = \frac{r}{v}; \frac{R'}{V'} = \frac{r'}{v'}; \frac{R''}{V''} = \frac{r'}{v''}; \text{ also}$$

$$v' = \frac{r'}{R'} V' = \frac{r'}{R'} V + \frac{r'}{R'} (V' - V) \text{ und}$$

 $\begin{array}{l} \mathbf{v}'' = \frac{\mathbf{r}''}{R''} \mathbf{V}'', \text{ oder hierin die Werthe statt } \mathbf{v}'' \text{ und } \mathbf{v}'' \\ \text{geseh, } \mathbf{v} + \frac{\mathbf{t}'' - \mathbf{t}}{\mathbf{t}' - \mathbf{t}} (\mathbf{v}' - \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{r}''}{R''} \mathbf{V} + \frac{\mathbf{t}'' - \mathbf{t}}{\mathbf{t}' - \mathbf{t}} \frac{\mathbf{r}''}{R''} (\mathbf{V}' - \mathbf{V}). \\ \text{Hierin die Werthe } \frac{\mathbf{r}}{R} \mathbf{V} \text{ statt } \mathbf{v} \text{ und } \frac{\mathbf{r}'}{R'} \mathbf{V} + \frac{\mathbf{r}'}{R'} (\mathbf{V}' - \mathbf{V}) \end{array}$ 

fatt v' geset giebt

$$\frac{t''-t}{t'-t} \left(\frac{\mathbf{r}'}{\mathbf{R}'} - \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{R}}\right) \mathbf{V} - \left(\frac{\mathbf{r}''}{\mathbf{R}''} - \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{R}}\right) \mathbf{V}$$

$$= (\mathbf{V}' - \mathbf{V}) \frac{t''-t}{t'-t} \left(\frac{\mathbf{r}''}{\mathbf{R}''} - \frac{\mathbf{r}'}{\mathbf{R}'}\right) \bullet \mathbf{ber}$$

$$\frac{\mathbf{V}'-\mathbf{V}}{(t'-t)\mathbf{V}} = \frac{t''-t}{t'-t} \left(\frac{\mathbf{r}'}{\mathbf{R}'} - \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{R}}\right) - \left(\frac{\mathbf{r}''}{\mathbf{R}''} - \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{R}}\right)}{(t''-t)\left(\frac{\mathbf{r}''}{\mathbf{R}''} - \frac{\mathbf{r}'}{\mathbf{R}''}\right)}.$$

Rad. S. 102. ist  $V = [1 + \delta(t'-t)]V$ , also  $\delta = \frac{V'-V}{(t-t)V}$ , folglich wie erfordert wird

$$\delta = \frac{\frac{t''-t}{t'-t}\left(\frac{r'}{R'}-\frac{r}{R}\right)-\left(\frac{r''}{R''}-\frac{r}{R}\right)}{(t''-t)\left(\frac{r''}{R''}-\frac{r'}{R'}\right)}.$$

Bur Ueberzeugung, daß die Inhaltsausdehnung des Korpers gleichformig fei, kann man auf eine abnliche Art die Gewichtsverlufte für eine vierte Temperatur von t" Grad R bestimmen. Findet sich alebann burch Sinführung biefer Großen eben berfelbe Berth fur d, fo laft fich bie Ausdehnung innerhalb ber Temperaturen t, t', t" und t" als gleichformig annehmen-

Die vorstehende Auflösung grundet sich auf eine Abhandlung bes hr. Prof. Tralles (Mem. de l'acad. de Berlin, 1804. p. 12, ober Gilberts Annalen, 27. Band. 1807, S. 241.).

# Zehntes Kapitel. Bon den Senkwagen.

#### **§.** 129.

Beste Körper von angemessener Gestalt und Materie, welche man in Flussigkeiten schwimmen laßt, und mittelst der Größe des eingetauchten Theils, das Eigensewicht der Flussigkeit oder auch anderer Körper bestimmt, heißen Senkwagen oder Araometer. Sie werden gewöhnlich von Glas, inwendig hohl, auch wohl von Metall, Elsenbein, Bernstein u. s. w. langlich und symetrisch so gestaltet, daß die Are beim Schwimmen der Senkwage lothrecht steht, also der Schwerpunkt und der Mittelpunkt des Drucks in dieser Are so liegen, daß ersterer unterhalb des letztern fallt, welches leicht durch Beschwerung des untern Theils der Senkwage bewirkt werden kanp. Nach ihrem ver-

schiebenen Gebrauche zur Bestimmung des Eigengewichts des Wassers, der Solen, des Biers, des Branntweins oder Alfohols u. s. w. erhalten sie den Ramen
hphrostatische Senkwage, Solwagen oder Salzspindeln, Bierwagen, Branntweinwagen oder Alfoholometer u. s. w.

Die Senkwagen nach ihrer wesentlichen Einrichetung, lassen sich in drei verschiedene Rlassen bringen, wovon die erste die Senkwagen mit Scalen und einer veränderlichen Einsenkung, die zweite die Senkwagen mit Gewichten und einer unveränderlichen Einsenkung und die dritte Senkwagen mit Scalen und Gewichten enthält.

Die Senfwagen mit Scalen und einer veranderlichen Ginfentung bestehen aus einem colindrischen oder prismatischen Stab AB Tafel VI. Figur 46. und 47., deffen Are mit ber eines barunter befindlichen birnformigen oder beffer cylindrifchen boblen Rorpers BC von angemeffenem Umfange aufammen fallt. Unter diesem boblen Rorper, welcher ber Bauch ber Genfwage beißen fann, befindet fich ein fleinerer D, aus einer bichtern fcmerern Materie ober ausgehöhle und mit Blei oder Quedfilber angefullt, um burch Erniedrigung bes Schwerpunfts der Sentwage, ben. aufrechten Stand berfelben beim Ginfenten in Bluffigfeiten zu bewirfen. Das Stabden ober ber Stiel AB erhalt nach ben verschiedenen Zweden eine befondete Gintheilung, fo daß man, wenn bie Sentwage in eine Bluffigfeit gefest wird, aus bem Stand ber Oberflache Diefer Bluffigfeit, an der Scale AB, das

Sigengewicht berfelben angeben kann. Die Senkmagen von Boyle und Baume, die Bierprobet und Alkahotometer gehoren in die Rlaffe der hier beschriebenen Senkwagen.

Die Gentmagen mit Gewichten und einer unveranberlichen Ginfenfung erhalten außer bem bauchinen Rarper BC Safel VI. Figur 48. und einer binlang. lichen Belaftung bei D, ein furges bunnes Stabiten AB, an welchem fich bei E ein Zeichen und bei A em Tellerchen ober eine Schale befindet, welche, wenn bas Juftrument in einer Gluffigkeit schwimmt, fo lange mit Bemichten beschwert wird, bis bas Beichen E genau in die Oberflache ber Bluffigfeit fallt, ba man bann aus ber Große ber aufgelegten Gewichte bas Gigengewicht ber Gluffigfeit finden fann. mit stimmt die Angronung der Sahrenheitschen Sentmage überein, melde jugleich jur Ausmittelung bes Eigengewichts fester Rorper bienen fann, wenn wie bei der Nichelsonschen Senkwage, bei D Tafel VI. Rigur 49. ein binlanglich beschwertes fleines Gefaß E befestigt wirb, in welches man ben abzumagenden Porper legen fann.

Gin Mangel dieser Bewichtssenkwagen besteht barin, daß durch Jussegen der Gewichte bei A die Bagen leicht umschlagen oder bei einer zu tiesen Einsenkung der Teller A naß wird. Diese Mängel werden
durch die Senkwage von Tralles abgestellt, und zugleich der Bortheil erreicht, daß man den Punkt, bis
zu welchem das Instrument einsenkt, mit der größten
Genauigkeit besbachten kann. Diese Wage hat fol-

gendt Ginrichtung. Un bem fohlen Rorper A Lafel VI. Figur 50. ift ein fleiner Burfel oder Cylins ber B befeftige, aus welchem ein furges bunnes Stabchen BC bervorgebt, welches mit bem Bugel CDE vereinige ift. Beim Gebrauch wird der hohle Corper A in der auf einem dazu geeigneten Gestelle ftebenden glafernen Cylinder fo gehangt, daß, wenn berfelbe in der abzuwiegenden Gluffigfeit ichmimmt, unter bemfelben an bem Bugel bei E eine Bagefchale aufgebangt, und fo lange mit Gewichten befchwert werden fann, bis ein nicht weit vom Burfel B an dem Stabchen BC befindliches Zeichen in die Oberflache ber Bluffigleit fallt. 3ft biefe Bluffigleit burch. fichtig, fo lagt fich die Abspiegelung des fleinen Burfels B in der Oberflache der Gluffigfeit bemerken, wenn man bas Auge unter biefe Oberflache balt. Man fieht alsbann zwei Burfel, und der Abftand derfelben von einander dient gur genauern Beurtheilung ber Ginsenkung. Diefe Senkwage taun auch anftatt einer gewöhnlichen Urmwage jum Abmagen einzelner Rorper febr vortheilhaft benußt merben,

Bur dritten Klasse von Senkwagen, welche mit Scalen versehen sind, und jum Gebrauch in Flasse. feiten von verschiedener Dichtigkeit noch besonders an ihrem Obertheil belastet werden, gehort die von Atkin angegebene Senkwage, welche man in Gilberts Annalen der Physik. N. F. 7. Band, 1811. S. 432. beschrieben sindet.

Ulle Gentwagen muffen übrigens von folden Materien verfertigt werden, welche die gluffigkeiten, gu

deren Abwagung fie bestimmt find, nicht angreifen. Auch muß bafur geforgt werden, daß der eingefentte Rorper von allen Luftblafen befreit werde.

#### §. 130.

Bur Entwickelung der Bedingungen, unter welfchen Senkwagen mit Scalen in irgend einer Flüffigkeit im Gleichgewichte sind, werde vorausgesest, daß das Stäbchen der Senkwage, an welchem sich die Scale befindet, genau prismatisch sei. Um Ansfang des Stäbchens AB Tasel VI. Figur 47, der Senkwage AD, werde B als Anfangspunkt angenommen, um die Tiese der Einsenkung des Stäbchens in eine Flüssigkeit, von B ab, zu bestimmen.

- P das Gewicht der Senkwage im luftleeren Raume; W den Inhalt von demjenigen Theil BD der Senkwage, welcher sich unter dem Anfangspunkte B des Stäbchens befindet;
- a den Glacheninhalt vom Querschnitt des Stabcheus; b = BM die Liefe der Ginsenkung des Stabcheus in eine Gluffigkeit, von welcher
  - g bas Eigengewicht für eine Temperatur von
  - t Grad R bezeichnet, auf welche sich ebenfalls ber Inhalt W bezieht:

fo findet man, wenn y dem Gewichte von einem Rubilfuße Baffer bei o Grab R entspricht,

 $P = g\gamma W + g\gamma ab$  (6. 45.)

und hieraus die Tiefe ber Einsenfung von BM ober

(1) 
$$b = \frac{P - g \gamma W}{g \gamma a} = \frac{P}{g \gamma a} - \frac{W}{a}$$
.

Dier.

Heran's folgt, daß die Liefe ber Einsenkung machft, wenn unter übrigens gleichen Umständen das Sewicht P der Senkwage vermehrt wird, oder wenn der In-halt W vom Bauch der Senkwage, oder der Querschnitt des Stiels oder das Eigengewicht der Flus-figkeit kleiner werden.

Bur Bestimmung der Grenzen, innerhalb welcher die Senkwage; bei verschiedenen Flussigkeiten, gebrancht werden kann, sehe man die ganze Lange des Stiels AB = B. Nun ist nach (1) das Eigengewicht der Flussigkeit, oder

(II) 
$$g = \frac{P}{r(ab+W)}$$
.  
Fir  $b=0$  wird  $g = \frac{P}{rW}$  und für  $b=B$  erhält man  $g = \frac{P}{r(aB+W)}$ ;

oder  $\frac{P}{VW}$  ist das größte und  $\frac{P}{V(aB+VV)}$  das kleinste Eigengewicht einer Flussigkeit, für welche die Senkwage gebraucht werden kann, und es läßt sich für jeden Werth von g, innerhalb dieser Grenzen, der dazu gehörige Werth von b nach (I) angeben, also hiernach die Eintheilung der Scale sinden. Für kleinere oder größere Eigengewichte werden alsdann andere Senkwagen erfordert, deren P und W den vorsstehenden Bestimmungen gemäß anzuordnen sind.

#### §. 131.

Weil der Bauch der Senkwage bei verschiedenen Temperaturen eine verschiedene Ausdehnung erhalt, so erfordert die genaue Bestimmung des EigengeEntelwein's Opdiofatit.

Manter

wichts einer Fluffigkeit, diese Ausdehnung in Rechnung zu bringen. Die Ausdehnung des Stiels bei verschiedener Warme kann hier wegen ihres geringen Einflusses bei Seite gesett werden.

Inr Entwickelung eines allgemeinen Ausbrucks für irgend eine Senkwage, bei verschiedenen Warmegraden, werde vorausgesest, daß das Eigengewicht g' einer Flussigkeit bei t' Grad R bekannt sei, und daß sich der Inhalt W' des Bauchs der Senkwage auf eben diese Temperatar beziehe: dann erhält man nach (I) §. 130.

 $W' = \frac{P - g' \gamma ab}{g' \gamma}.$ 

Hiernach fann W' mittelst ber befannten Großen P, a, b, g,' y fur die Warme von t Grad R berechtet werden. Bezeichnet nun

V ben Inhalt bes Bauchs ber Senkwage bei o Grad R und

d bie eigenthämliche Inhaltsausdehnung ber Materie ber Senkwage, so wird S. 102.

 $W' = (1 + \delta t')V$ , und es lagt sich, wenn W' befannt ift, hieraus  $V = \frac{W'}{1 + \delta t'}$  finden.

Dies vorausgesest, wird V eine bekannte Große, und man erhalt fur t Grad R

 $P = g\gamma(1 + \delta t)V + g\gamma ab;$ 

folglich hieraus bas Eigengewicht einer Fluffigkeit bei t Grad R

$$g = \frac{P}{r^{(1+\delta t)V + rab}},$$

me P, V, a, γ, δ unveranderliche Großen find.

3 Set man fur eine bestimmte Genkwage ein fur affe Mal die Werthe  $\frac{P}{r_a} = \alpha$  und  $\frac{V}{a} = \beta$  bestimmt, fo erbalt man

$$g = \frac{\alpha}{\beta(1+\delta t) + b}.$$

$$\int_{0}^{\infty} 132.$$

Anftatt daß die Genkwagen mit Scalen unmittelbar bas Gigengewicht einer Gluffigfeit, in melde folche gefenkt werden, anzeigen, fo pflege man ihnen auch, wenn fie als Alfoholometer, Salzspindeln u. bergl. gebracht werden follen, eine folche Abtheilung auf ber Scale ju geben, bag biefe ben Behalt bes Alfohols, des Salzes u. f. w., welches in einer gluffigkeit enthalten ift, anzeigen. Go geben die Richterschen Alfoholometer bie Procente bes Gewichts und die Trallesschen die des Inhalts an. Ueber die Anordnung diefer Alfoholometer f. m. Gilberts Annolen der Physik, R. R. 1811. 7. Band, S. 349., fo wie über die mancherlei Senkwagen überhaupt: Meigner's Araometrie, Wien 1816.

Die Senkwagen mit Gewichten und einer unveränderlichen Ginfentung haben ben Borgug, daß fie von dem fleinsten eigenthumlichen Gewicht einer Fluffigkeit an, welches fie angeben, auch fur jede Dichtere Bluffigfeit angewandt werden fonnen, ohne daß mehr als eine Sentwage erfordert wird, wenn nur bis auf die fleinsten Theile forgfaltig gearbeitete Gewichte zur Auflegung in die Schale vorhanden find.

Bur Bestimmung der Bedingungen für bas Bleiche gewicht biefer Senkwagen, bezeichne

P bas Gewicht ber Sentwage im luftleeren Raume, W ben Inhalt bes eingetauchten Theils bei t Grab R, Q bas Gewicht, welches jur Bewirfung bes Gleichegewichts auf ber Schale erfordert wird, und

g das Eigengewicht der Fluffigkeit bei t Brad R: dann erhalt man, wenn der Verluft des Gewichts Q in der Luft, wegen seiner Unbeträchtlichkeit, nicht in Rechnung kommt (§. 45.),

 $P + 0 = g \gamma W$ .

Hieraus folgt, daß auf der Schale, unter übrigens glets den Umftanden, desto mehr Bewichte erfordert werden; je kleiner das Bewicht der Senkwage oder je größer ihr Inhalt ober das Eigengewicht der Flusseit ist.

Bare die Schale mit teinem Gewicht belaftet, also Q = 0, so wird  $P = g \gamma W$ ; oder

$$g = \frac{P}{rW}$$

ift bas fleinste Eigengewicht einer Bluffigfeit, weldes bie Senfwage bei t Grab R angiebt.

Bächst in dem Ausdruck  $P+Q=g\gamma W$  das Gewicht Q um  $\Delta Q$ , so wachse g um  $\Delta g$ , weil  $\gamma$ , W, P unveränderlich sind. Sest man daher  $Q+\Delta Q$  und  $g+\Delta g$  statt Q und g in diesen Ausdruck, so wird

$$P+Q+\Delta Q=(g+\Delta g)\gamma W.$$
 Aber  $P+Q=g\gamma W.$  Dies abgezogen, giebt  $\Delta Q=\gamma W.\Delta g.$  Eben so wird  $\Delta Q'=\gamma W.\Delta g',$  oder es verhalt sich  $\Delta Q:\Delta Q'=\Delta g:\Delta g',$ 

b. h. Die Zunghmen ber Gewichte auf der Schale verhalten fich, wie die Zunghmen der Gigengewichte. ber Ridffigkeiten.

### S. 134.

Bezeichnet V den Inhalt des eingetauchten Theils der Sentwags bei o Grad R, so wird mit Beibehaltung der vorhergehenden Bezeichnung, wenn d die eigenthümliche Inhaltsausdehnung der Materie der Sentwage vorstellt (h. 102.),

W=(1+8t)V. Ift nun W für irgend eine Temperatur t gefunden, so wird baburch V bekaunt, und man erhalt alsdann, mit Rudsicht auf die Ausdehnung der Senkwage bei verschiedener Warme,

$$P+Q=g\gamma(1+\delta t)V$$
,

ober man findet bas Eigengewicht ber Bluffigfeit,

$$g = \frac{P+Q}{r(1+\delta 1)V}.$$

## §. 135.

Aufgabe. Das Eigengewicht eines Korpers zu finden, welcher mit einer Gewichtssenkwage in einer Flussieit untergetaucht wird, beren Eigengewicht bekannt ift.

Auflosung. Bezeichnet

p das Gewicht des Korpers im tuftleeren Raume, w feinen Inhalt bei t Grad R und

g' bas Eigengewicht bes Rorpers:

fo ift mit Beibehaltung ber Bezeichnung f. 132.

$$P + Q + p = g\gamma W + g\gamma w$$

Aber p = g'yw alfo w = p. Diefen Berth ftate

w in die vorftebenbe Gleichung gefest und g' entwidelt, fo erhalt man bas gefuchte Gigengewicht over

$$g' = \frac{gp}{P + Q + p - gpW}.$$

# §. 156.

Senkwagen mit Scalen und Gewichten tonnen eine folche Einrichtung erhalten, daß bei ihnen
nur einige Gewichte erforderlich sind, ohne daß tietnere Eintheilungen derseiben nothig waren. Es bebarf alsbann nicht mehr als einer Senkwage, um von
dem Keinsten Eigengewichte einer Flusseleit an, weldes die Senkwage anglebe, das Eigengewicht ver
dichtern Flusseiten zu finden.

Es laffen fich bie Bewichte, welche mit ber Sentmage verbunden werden follen, entweder oberhalb am Stiele, ober unterhalb bes Bauchs anbringen. 3m erften Falle bleiben fie in ber Luft, im zweiten merben fie in bie Bluffigfeit eingetaucht. Die lektere Art verdient den Borgug, weil alsbann ber Schmerpuntt ber Senkwage weit genug unterhalb fallt, und fein Umschlagen berfelben ju furchten ift. Gine bequeme Unordnung jur Befestigung Dieser Bewichte ift bei ber Atfinschen Senkwage angebracht, wo unterhalb des Bauchs BC Lafel VI. Figur 51. eine von oben nach unten fich erweiternder Stiel angebracht ift, welcher fich bei D an ber Belaftung DE enbet. Auf Diefen Stiel werben, wenn es erforbert wird, mehrere Gewichte wie F bei C eingeschoben, und bis D beruntergelaffen, wo fie alsdann fest sigen.

"Für bergleichen Gentwagen bezeichne:

P das Gewicht berfelben im luftleeren Raume, wenn folche mit teinen Gewichten beschwert ift;

W'ben Inhalt ber Gentwage ohne bas Stabchen, woran fich bie Scale befindet, bei t Brad R;

Q das Gewicht im luftleeren Raume," welches an

ber Sentwage befestigt in die Btuffigleif: einge-

dinicht wird, beimber i.....

44 dem Inhalt: diefer Gewichts,

H bas Eigengewicht beffelben,

Ja-den Imbult vom Querfchnitt bes Stabchens AB,

be bie Liefe ber Ginsenkung,

Bie ganze Lauge bes Stabchens, und

g bas Gigengewicht ber Gluffigkeit; fo erhalt map. für bas Gleichgewicht ber Senkwage:

Spun iff  $Q = H \gamma U$  also  $\gamma U = \frac{Q}{H}$ ; dager, wenn  $\frac{Q}{H}$  mit  $\gamma U$  vertauscht und g entwickelt wird: so findet man das Eigengewicht ber Flüssgeit;

 $g = \frac{H(P+Q)}{H_1(VV+ab)+Q}.$ 

Hierin lagt fich, wenn W bekannt ift, eben fo wie S. 134e (1 + 8t) V ftart, W fegen.

§. i37.

Sollen bergleichen Senkwagen fur ben Gebrauch bequem fein, fo muffen die verschiedenen Gewichte welche hier durch q, q', q'', 'q''', . . . bezeichnet wer- ben sollen, so beschaffen fein, daß, wenn man die Senkwage ohne Gewicht in eine Flussteit bis B ein- taucht, alsbann das Gewicht q in eben der Flussig-

keit die Senkwage bis A finken läßt. Steigt mit diesem Gewicht q die Senkwage in einer dichtern Flusskeit bis B, so muß das Gewicht q+q' angebracht, die Senkwage wieder bis A sinken lassen, u. s. w.

werde, so erhalt man nach dem allgemeinen Ausbruck 5. 136. wenn B die ganze Lange der Scale bes zeichnet

$$\begin{array}{ll} \text{für } Q = o, \quad g = \frac{P}{\gamma(W + aB)}; \qquad g' = \frac{P}{\gamma W}; \\ \text{für } Q = q, \quad g' = \frac{H(P + q)}{H_{\gamma}(W + aB) + q}; \quad g'' = \frac{H(P + q)}{H_{\gamma}W + q}; \\ \text{für } Q = r, \quad g'' = \frac{H(P + r)}{H_{\gamma}(W + aB) + r}; \quad g''' = \frac{H(P + r)}{H_{\gamma}W + r}; \\ \text{für } Q = r', \quad g''' = \frac{H(P + r')}{H_{\gamma}(W + aB) + r'}; \quad g''' = \frac{H(P + r')}{H_{\gamma}W + r}; \end{array}$$

hiernach findet man, wenn man die für g', g'', g''... gefundenen Werthe einander gleich fest:

$$q = \frac{H_{yaBP}}{H_{yW-P}};$$

$$r = q + \frac{qq}{p};$$

\* = 2r + 17; Songt mit Dissern' Dietnech laffen fich leicht bie einzelnen Gewichte  $q=\frac{H_{\gamma a}BP}{H_{\gamma}W-P};$  $\mathbf{u}_{\mathbf{z}}$ und bie Eigengewichte  $=\frac{H(P+q)}{H_{\gamma}W+q}$ H(P+r)

# Eilftes Rapitel.

Bon den Höhernnessungen mittelst des Barometers und Thermometers.

§. 138.

Die bekannte Erfahrung, daß die Barometerstande abnehmen, wenn man bas Barometer auf hoherte Orte bringt, haben Veransaffung gegeben, den Verstalabstand zweier auf verschiedenen Hohen gelegenen Orte mittelst dieses Werkzeugs zu bestimmen. Die hierzn erforderlichen tragbaren Varometer mit den zugehörigen Thermometern werden hier als bekannt vorausgeseht. Eine Beschreibung verselben, nebst der Anweisung zu ihrem Gebrauche, findet man in den meisten physikalischen Werken.

Beil die Barme der anfern Luft von der Barme des Quedfilbers im Barometer verfchieden sein kann, beibe Barmezustande aber einen wesentlichen Einfluß auf die Höhenbestimmungen haben: so wird porausigesett, daß mittelst zweier Thermometer, wovon der eine sich in freier Luft besindet und den andere neben der Barometerröhre angebracht ist, diese Barmezustände jedesmal genau bemerkt werden.

#### 6. 139.

Am Spiegel bes Meeres in A Lafel VI. Figur 52. habe man bei einer Warme von o Grad R ben Ba-

rometerstand (h) beobachten laffen, und au einem bo. ber gelegenen Dite B fei bei eben biefem Barmegrab ber Barometerfland - h gefunden worben. Dan fofe ben Bertifalabstand werde Over boet AB ===== bezeichne bas Gigengewicht, bir Lift im A und Beburch (g) und bas Sigengewicht bes Queffilbers an beiben Orton burch (G) für o Grad R. Beil nun unter übrigens gleichen Umftanben ber Druck ber Luft in ber Liefe A großer, fenn muß, ale auf der Sobe bei B, fo wird die Sobe des Quedfilbers im Barometer oder der Barometerftand abnehmen, wenn bie Sobe AB = x geoßer wieb. Wachft nun x um dx, fo fei - dh ber gamache, welcher ber Barometerhofe h entspricht. Alsbann muß ber Druck ber Luftsaule von der Sobe dx mie bem Drud ber Quedfilberbobe - dh im Gleichgewichte fein (S. 87.), baber mirb gax = - (G) dh, ober weil nach bem Mariottefcen Gefege (S. 115.)

(h): h = (g): g also  $g = \frac{(g)}{(h)}h$ , so erhalf man and

 $\frac{\partial}{\partial h} h \partial x = -\partial h$  ober  $\partial x = -\frac{\partial}{\partial h} \partial h$ 

Bur Abfürjung werde

 $\frac{(G)(h)}{(g)} = A$  gefeßt, dies giebt

 $\partial x = -A \frac{\partial h}{h}$ . Das Integral hiervon wird (H.

A. §. 214. IV)

x = C - Algn h. Für x = 0 wird h = (h) elso o = C - Algn (h), oder C = Algn (h), und baber x = Algn (h) - Algn h.

Seben fo findet man, wenn bie Bertifatiofe AC = y und ber Barometerstand in C = h fut eine

7136

Mayme dan. o Brad. R. gefest mirb 11: Gege man nun bie Berritalbobe BC - 19-11 ... ==:s, fo erhalt man hieraus ☆ x = y → x = Algn h — Algn h = Algn 告 y ット Bbet wenn man fich anftact ber nuturlichen, ber briggifchen" Logarichmen bebienen will, und biefe Birch Llog bezeichnet, so findet man far m = 0,43429448 (5. A. S. 16g: U) bie Bertifalhobe  $= \frac{A}{\pi} \operatorname{Log} \frac{A}{F}$ 

porausgesest, bag fich in ben Punkten A, B, C guft und Quedfilber unter einerlei Barme von o Grab R befinden.

### §. 140.

Sind die Barmegrade ber Luft und bes Qued! filbers in ben Punteen B und C. Lafel VI. Figur 5v. verschieben, so erfordert ber Ausbrud fur Die Bobe z einige Abanberungen. Man fege baber, bag in B und C durch

h und h' die beobachteten Barometerstande, ferner burch

t und t' Grad R die entsprechende Barme ber Luft. und durch

T und T' Grad R die Barme bes Quedfilbers begeichnet werbe.

Mun muß bie Sobe z = ALog h, welche man unter ber Borausfebung fanb, bag in ben Puptten B und C bie Luft einerlei Barme von o Grab R.

babe, deshalb einen andern Werth erhalten wetf in Diefen Puntten bie Barmegrade bet Luft verschieben find. Dieferhalb fann man ben Beobachtungen gemaß annehmen, daß wenn bie Soben wachfen, ale dann die entsprechenden Warmegrade ber Luft, nabe genug, gleichformig abnehmen. Biernach ift big Barme ber Luft in ber Mitte zwischen B und C= ++2. und man fann biefe mittlere Barme fo anfeben, als wenn in allen Puntten swifchen B und C nur einerlei Barme ber Luft von 1+f Grab R porbanden ware. Der vorstehende Ausbrud z = A Lug h be binge, beg bie Luftfaule BC = z ju einer Barme von o Grad R gebort; wenn baber die mittlere Barnie dieser Luftsaule =  $\frac{1+t'}{2}$  Grad R wird: so erhale man nach S. 11% bie entfprechenbe Sabe berfeiben = 1:1 tet, wenn biefe Sobe für eine Barne von Grad R == 1 ift. Fur ben gall, bag t nubif Grab R bie Barme ber Luft in B und C bezeiche nen, erhalt man baber bie Sobe

$$z = \frac{\lambda}{m} \left( 1 + \frac{t+t'}{400} \right) \operatorname{Log} \frac{h}{h'}.$$

Bur Berückscheigung ber verschiedenen Warme bes Quecksilbers in B und C, bemerke man, daß nach h. 113. das Quecksilber für jeden Grad R um 4330 ausgedehnt wird, wenn die Ausdehnung für o Grad R = 1 ist. Waren daher [h] und [h'] die Höhen der Quecksilberfäulen bei o Grad R in B und C, ferner h und h' diese Höhen bei T und T' Grad R! so wird (h. 113.)

 $[H] \stackrel{=}{=} h \left( i - \frac{T}{4330} \right) \text{ und } [h'] \stackrel{=}{=} H' \left( i' - \frac{T}{4330} \right) H h$   $[h'] = \frac{h \left( i - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i + \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{=}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i + \frac{T}{4330} \right)}$   $[h'] = \frac{h \left( i - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i + \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i + \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{4330} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{4330} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{h \left( i' - \frac{T}{43300} \right)}{h' \left( i' - \frac{T}{43300} \right)} \stackrel{\text{the supple of the points}}{=} \frac{$ 

Diefen Werth ftatt in vorstehenden Ausbruck gefest, giebt die Sobe

 $z = \frac{A}{m} \left( 1 + \frac{t+t'}{400} \right) \operatorname{Log} \frac{h}{h' \left( 1 + \frac{T-T}{4530} \right)}$ 

Wiesen Ausbruck für die Anwendung geschickt zu machen, muß noch der Werch des nuveranderlichen Goeffizienten A bestimmt werden. Run war A mi (G) (h) für die entsprechenden Besbuchtungen bei Gras R an der Oberstäche des Meers (h. 139.), dasser wird nuch h. 127.

(G) = 10497,9 und (h) = 0,76 Meter. Ferner ist m= 0,43429448, baher erhält man \( \frac{h}{m} = 18336 \)
Meter, welches mit der Annahme von Laplace (Traits de mocanique celeste. Tome IV. Pamis 1805. p. 290.) überein stimmt. Wird dieser Merch in vorstebenden Ausdruck gesets, und darnach die Höhe z aus verschiedenen Beobachtungen mit dem Barometer bessimmt, hiernächst aber diese berechneten Höhen mit den trigonometrischen Messungen dieser. Höhen verglichen: so sindet man, daß der Koessitient 18336 etwas zu klein ist, und Ramond nimmt daher sür denselben 18393 Meter an, welches auch mit der neusten Annahme von Laplace (Exposition du Système du monde. IV. edit. Paris 1813. p. 92.) überein simmt.

Die Bestimmung ber Sobe z erforbert zwar auch noch, daß die Berminderung der Schwere der Karper bei verschiedenen Soben auf der Oberflache der Erhe in Rechnung gebracht werde, welches eber hier um so mehr wegbleiben kann, da wegan der geringen Abmejchung, welche dadurch entsteht, hierauf nur felten Ruckficht genommen wird.

Den vorstehenden Auszinandersahungen gemäß erhalt man baber die Bertikalbobe

hall man daher die Vertifalhohe.
$$z=18393\left(1+\frac{t+t'}{400}\right) \text{Log} \frac{h}{h'\left(1+\frac{T-T'}{4550}\right)} \text{ in Meser,}$$

$$z = 56622 \left(1 + \frac{t + t'}{400}\right) \text{Log} \frac{h}{h \left(1 + \frac{1 - t'}{4340}\right)}$$
 in par. Suff,

$$z = 58604(1 + \frac{1+1'}{400}) \text{Log} \frac{h}{h'(1 + \frac{T-T}{4550})}$$
 ine prouß:

Bier bedeutet;

h und h' ben untern und ben obern Barometerftand, in jedem willkubrlichen Maafe,

t'und t' bie zugehörigen Barmegrave ber Luft, nach bem Reaumurichen Quedfilberthermameter,

Tund T' Die entsprechenden Mannegrade bes Queckfife in der Barometerrobre, nach demselben Them mometer, und

> z die Bertikalboge smifden ben beiden Dunkten, in welchen Beobachtungen angestellt find, nach dem angegebenen Maaße.

Beim Bebrauche des Baromecere jum Dobenmeffen ift noch befondere in, eriquern, daß man fich dann
gunftige Ergebniffe verfprechen kann, wenn die Beobachtungen bei rubiger, freier Luft, mabrend der Mit-

tagezeit, fo angestellt werben, daß fich Barometer und Thermometer im Schatten befinden und teine Gewitter in der Luft vorhanden find.

Zeispiel. Rach den Beobachtungen von Ramond am Pik von Bigorre fand man am Juse des Berges den Varometerstand 326,08 pariser Linien, wenn der Thermometer für die Wärme des Quecksibers 14,9 Grad R und in freier Luft 15,3 Grad R zeigte. Auf dem Gipfel des Berges war der Barometerstand 238,14 pariser Linien, die Wärme des Quecksibers in der Barometerröhre 7,8 Grad R und in der freien Luft 5,2 Grad R. Hiernach wird h = 326,08 T = 14,9° R und t = 15,3° R

h = 326,08°; T = 14,9°R und t = 15,3°R h' = 238,14"; T = 7,8°R und t' = 5,2°R; also

$$1 + \frac{T - T}{4530} \implies 1 + \frac{1.7}{4530} = \frac{43571}{43300}$$

$$\frac{h}{h' \left(1 + \frac{T - T}{4350}\right)} = \frac{516,08.45300}{258,14.45371}$$

$$z + \frac{t+t'}{400} = 1 + \frac{18,5}{400} = 1,04625$$
 also für par. Suß  $z = 56622 \cdot 1,04625 \text{ Log } \frac{526,08 \cdot 43500}{235,14 \cdot 43571}$ .

Mittelft ber Logarithmen entfteht hiernach folgende Rechnung:

Log 326,08=2,5133242 Log 238,14=2,3768323 Log 43300=4,6364879 Log 43371=4,6371994 7,1498121 7,0140317

7,0140317

Log 0,1357804=0,1328371-1

Log 1,04625=0,0196354 Log 56622=4,7529852

3,9054577=Log8043,7.

Sohenmessung, mittelft D. Barpm. u. Therm. 299

eine Geriff baffen bier entfpreihenber Beniffalbafe, rober

Burch trigonometrifche Meffungen fand man biela Dabe == 1540,7 Luifen ober 8044,2 parifer gug.

§. 141.

Sucht man die Johe eines Orts über der Mee, resstäche, ohne die entsprechenden Beobachtungen an dem Meere anzustellen, so muß man zuvörderst den jenigen Wärmegrad der Luft wenigstens beinahe angeben können, welcher dem beobachteten Wärmegrad auf der Johe entspricht, weil nur hiernach die Temperatun der Luftsäule in Rechnung gebracht werden kann, welche zwischen dem Orte der Beobachtung und der Meeresstäche enthalten ist.

Nach v. Lindenau (Tables barometrique, Cotha 1809. p. LXVI.) kann man den Beobachtungen von Zumboldt, Saussüre und Ramond gemäß anspehmen, daß im Durchschnitt für den Sommer, in ung serer Himmelsgegend, eine Erhöhung von 100 Loisen = 600 pariser Fuß, eine Verminderung der Luftswärme von 1 Grad R verursacht. Wäre daher auf einer Höhe von z pariser Juß über die Meeresstäche, die Luftwärme = t' Grad R, und man fest die zugehörige, noch näher zu bestimmende Luftwärme and der Meeresstäche = t Grad R, so wird für

pariser Fußmaaß  $t = t' + \frac{s}{600}$ ,

Wefer  $t = t' + \frac{s}{194,9}$ ,

preuß. Fußmaaß  $t = t' + \frac{s}{600}$ .

Sest man für jedes beliebige Längenmaaß ben vorstehenden Divisor = 3 und in dem (h. 140.) für z gefundenen Ausbruck den Koeffizienten = A, so wird

$$t = t' + \frac{z}{\beta} \text{ und}$$

$$z = A\left(1 + \frac{t+t'}{400}\right) \text{Log} \frac{h}{h'\left(1 + \frac{T-T'}{4350}\right)},$$

oder wenn man  $\frac{h}{h'(1+\frac{T-T}{452u})} = B$  fest,

$$z = A\left(1 + \frac{t+1'}{400}\right) \text{Log B}.$$

Soll durch den vorstehenden Ausdruck die Hohe z über der Meeresstäche gefunden werden, und man hat die Temperatur t nicht beobachtet, so muß  $t'+\frac{z}{\beta}$  statt t gefest werden, dies giebt

$$z = A \left( 1 + \frac{2t + \frac{z}{\beta}}{400} \right) \text{Log B und hieraus}$$

$$z = \frac{2\beta (200 + t) \text{Log B}}{\frac{400\beta}{A} - \text{Log B}}.$$

Es ift aber 
$$B = \frac{h}{h'(1 + \frac{T_1 - T_2}{452a})}$$
, wenn h ben Baro-

meterstand an der Meeresstäche und T die entsprechende Temperatur des Quecksilbers in der Barometerröhre bezeichnet. Für diesen Fall wird (§. 117.) h = 0,76 Meter = 28,075 par. Zoll = 336,9 par. Linien und T = 0; daher erhält man, wenn die Barometerstände in pariser Linien ausgebrückt werden,

$$B = \frac{536,9}{b'\left(1-\frac{T}{4350}\right)},$$

Sohenmessung. mittelft d. Barom. u. Therm. 201

folglich bie gefuchte Mertifalbohe über ber Meeredflache

$$z = \frac{\frac{2\beta(200+t') \log B}{400\beta} \text{ ober}}{\frac{400\beta}{A} - \log B}$$

$$z = \frac{589.8(200+t') \log B}{4.238535 - \log B} \text{ Meter,}$$

$$z = \frac{1200(200+t') \log B}{4.238535 - \log B} \text{ parifer Fuß,}$$

$$z = \frac{1242(200+t') \log B}{4.238535 - \log B} \text{ preuß. Fuß}$$

$$\text{für } B = \frac{536.9}{h'(1 - \frac{P}{43350})}.$$

Bier bebeutet:

h' ben auf ber Sobe beobachteten Barometerftand in parifer Linten,

t' ben jugeborigen Barmegrad ber Luft,

T' den entsprechenden Warmegrad des Quedfilbers ber Barometerrobre, nach dem reaumurichen Quedfilberthermometer und

z die Bertifalhobe bes beobachteten Orts uber ber Meeresflache, nach bem angegebenen Maage.

Beispiel. Sucht man die Hohe des Piks von Bisgorre nach den im Beispiele S. 140. angeführten Besobachtungen, so wird hier h' = 238,14 par. Linien, T' = 7,8 Grad R und t' = 3,2 Grad R also

B = 
$$\frac{336,9}{257,71047}$$
 und  $z = \frac{1207.205,2.\log B}{4,238555-LbgB}$  parifer Juß.

Dies giebt folgende Rechnung:

Lg B=0,1514526 Lg4,087082=0,6114151

Log 0,1514526 = 0,1802767 - 1

Log 1200 = 3,0791812

Log 203,2 = 2,3079337

4,5673816

0,6114151

3,9559665 = Log 9035,8

Es ift baber bie entsprechenbe Bertifalbobe über ber Meeresflache ober z = 9035,8 parifer guß.

Durch trigonometrische Messung fand man biefe Sobe = 1506 Loifen = 9036 parifer Jus.

Deudfehler.

Gelfe 156, Butte 5, v. v. Katt 3,8751. Nes 0,8051







----

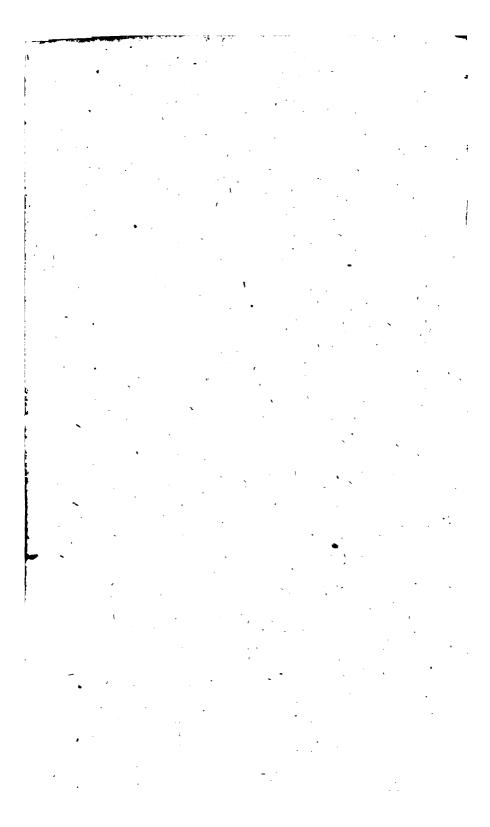

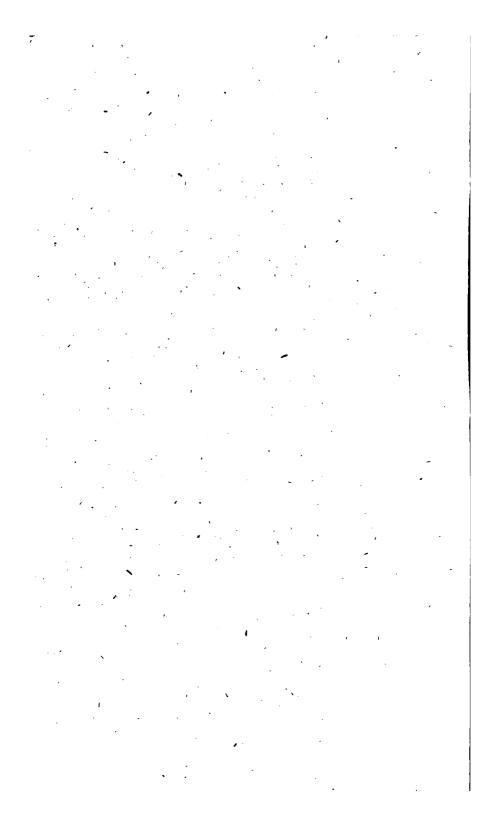



